

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

h Hist., Ref 462

> 941 heinecke V.1

> > Google

## Geschichte

ber

# teutschen Reformation.

Erfter Ebeil.

Bon

....

Konrad Dr. Philipp Marheinecte

Professo der Theologie an der Ronigl. Univerfitat ju Berlin.

Berlin 1816.

In der Micolaifden Budbandlungle

### Borrebe.

Bir sinden, daß jedesmal auf die Zeit des bevorstehenden hundertjährigen Gedächtnisses der Reformation die Geschichte derselben mit vorzüglichem Fleiß und Nachdenken betrachtet und auch beschrieben worden ist. Eine Mengevortresslicher Untersuchungen über einzelne Punkte derselben, eine ansehnliche Zahl von Urkunden und Actenstücken, aus dem Staube der Bibliotheken und Archive hervorgezogen und selbst mehrere umfassende Darstellungen verdanken wir dieser äußeren Beranlassung \*). Und an welchem Zeitpunkte durste man auch wohl eine regere Theilnahme dafür voraussen, als eben an diesem, wo sich so unwillkührlich die alte und neue Zeit berührt und wo in dem Ge-

<sup>\*)</sup> Eine betrachtliche Anzahl folder Schriften fahret Fas brigius auf in feinem Consifolium Luth. Hamb. 1728. 8.

muthe eines Jeden, dem die größeste Angelegenheit des Lebens, die Religion, noch nicht ganz fremd oder gleichgultig geworden, mit der Erinnerung an jene großen Tage der vaterländischen Seschichte zugleich die Begierde erwachen mußte, sich davon auf das genaucste zu unterrichten. Um sich der großen Begebenheit ganz zu erfreuen und dieselhe würdig zu seiern, mußte man nothwendig in die Seschichte zurückgehn und sich das lebendige Bild davon vergegenwärtigen.

Wir ftehen jest auch am Schluffe eines Jahrhunderts und an der Schwelle des vierten! Wie so verschiedene Empfindungen und Urtheile, Beforgniffe und hoffnungen bewegen -und theilen uns unter einander! Wir konnen uns nicht verhehlen, daß wir in vielen Dingen anders denken, als man vor zweihundert und noch vor hundert Jahren bachte, ba man julest bas Secularfest der Rirchenverbefferung beging. Es fann auch Reiner von uns recht wiffen, wie man nach hundert Jahren benten und ob man nicht dann vielleicht das Jubelfest ber Rirchenverbefferung mit einer Bereinigung ber Bemuther ju Ginem offentlichen Glauben und zu einem gemeinschaftlichen firchlichen Leben feiern werde. Ernsthafter, als fonft, follten wir uns baber billig burch biefen wichtigen Zeitabschnitt gemahnt und veranlaßt. finden,

sinden, uns alles dessen, was durch die Kirchenverbesserung an dem Zustande der Welt verändert worden, klar und bestimmt bewußt zu werden, uns zu fragen, ob es wohl noch serner der Mühe lohne, auf demjenigen zu bestehen, was uns durch sie geworden, und uns also nicht nur in jene große Vergangenheit zurückzuversezen, deren lebendige Schwingungen wir noch täglich empsinden, sondern auch an das zu denken, was kunftig ist. Denn in der That, dieses ist der höchste Segen und Reiz der Historie, daß sie uns nicht nur lehret, die vergangenen Zeiten zu verstehen und die Zukunft nicht undeutlich zu errathen.

Wer die Geschichte der Reformation forgfältig erwägt, muß inne werden, daß sie zweierlei enthält, was man wohl unterscheiden muß,
einmal dasjenige, was unwidersprechlich jenen
Zeiten anheim fällt und mit ihnen vorübergegangen ist und zweitens etwas, was feststeht
und bleibt in allen. Darüber, was dem einen
oder andern angehort, wird man im Einzelnen
wohl immer verschieden denken. Vieles von
der Art, wie man damals auf beiden Seiten
den Streit führte, gehoret unstreitig demjenigen an, was der ganze Geist und Character
jener Zeit mit sich brachte und nicht mehr in
unsere Zeiten und Sitten paßt. Die Fehler,

fo man bamals auf der einen und andern Seite beging, wird niemand mehr laugnen oder in Schutz nehmen oder gur Nachahmung aufstellen wollen. Wir muffen uns begnugen an bemjenigen, was ein boberer Beift, als der unfrige, in einem bobern Bufammenhange ber Dinge, als wir zu durchschauen vermögen, auch baraus Segensreiches gebildet und Großes für die Menschheit entwickelt hat. Go oft man aber auch felbst dasjenige in den Reformatoren, was nur eine vorübergehende und an jene Beit gefnupfte Erscheinung achteriftlichen Gifers war, nachmals jum Wefen des gereinigten Christenthums felbst gemacht hat, so oft hat man hingegen auch in dem Flusse vorübergehender Dinge das Feste und Bleibende überfeben und die Grundfage verfannt, auf denen, eine Zeitlang sogar bewußtlos, das bobe Werk ber Glaubensverbefferung beruhete. Was immer auch die evangelische Rirche feit jener Zeit an Eigenthumlichkeiten verlohren und aufgegeben hat und funftig noch aufzugeben geneigt fenn mochte, fann fie wohl jemals fich von ben Pringipien trennen, worauf fie gebauet ift und welche in dem Wefen des Chriftenthums eben fo fehr, als in dem Wefen des menichliden Beiftes ihre emigen Burgeln haben?

Andrerfeits wird wohl niemand behaupten, daß die Romifche Rirche felt der Zeit der Re-

formation fich im Wefentlichen geanbert, ober ihren eigenthumlichen Grundfaten formlich entfagt hatte. Allerdings ift man auf beiben Geiten gerechter und ruhiger gegen einander ge-Das Licht des mahren Glaubens, welches durch die Reformation ju Tage geforbert wurde, hat fich an den Anhangern ber Rirche felbft, mit ber man damals ftritt, berrlich bewährt und feinen Glang felbft über die Bebiete erftrectt, die dazumal demfelben am angftlichften verschlossen waren. Es hat fich hieraus ein gegenseitiges driftliches Berhaltniß ber Anhanger der verschiedenen Rirchen gebilbet, welches im hauslichen Leben und Umgang jedes Bemußtsenn der Trennung verdrängt und ausgeloscht hat. Wenn man darin die Pringipien der protestantischen Rirche nicht verfennen kann, welche fich nach allen Geiten bin immer tiefer ins Leben und Bewuftfenn bindurch gearbeitet haben und wenn fich dieselbe barin nur fich felbft treu erwiesen bat, fo muß man gefteben, daß auch die Momische Rirche von ihren alten Grundfagen noch in nichts Wefentlichem gewichen ift. Bon allen in ber That nicht geringen Beranderungen feit brei Jahrhunderten hat bas Papftthum feine Motig genommen und fo ift auch im Glauben und der Lehre diefer Rirche geblieben, was durch das Papstthum in dieselbe gekommen ift. Da-

her benn auch das durchaus unlebendige Berhaltniß deffelben zu biefer unfrer Zeit und fein verfteinertes, mumienartiges Aussehen in einer durchaus veranderten Welt. Unfere teutschen noch unter dem Papft lebenden Bruder haben awar alle Schape ber Erfenntniß mit ihren protestantischen Brudern getheilt und fich alle Bortheile des Protestantismus zu nuge gemacht; belächelt haben fie felbft Die Berfuche einiger, deren schwächliche Besundheit die freie und frifche Luft bei uns nicht gut vertragen konnte und die gang ernsthaft darauf ausgingen, Die Zeit gewaltsam jurudzuschrauben auf ben Punkt, wo fie Anno 1516. geftanden; für ihr Privatbedurfniß alfo haben fie fich allerbings die Reffeln weniger druckend gemacht, wodurch fie in ihrem Glauben an die offentliden Lehren der Rirche und an ihren Papft felbft, fonft fo laftig befchwert wurden; fie genießen einer Freiheit im öffentlichen Urtheil und Leben, die noch vor einem Jahrhundert . als Regerei murde verdammet worden fenn; fie konnen fogar gegen ben Papft in einen Born gerathen, deffen der Protestant jest nicht mehr fahig ift; ohne irgend eines einzigen reellen Dienstes oder Vortheils von ihm fich zu erfreuen, plagen fie fich ohne Unterlaß mit ihm . herum und wehren und fleuern aus allen Rraf. ten besonders feinem ftorenden Einfluß in die

Kirche einzelner Lander. Aber im Ganzen und für das offentliche Leben, ist doch auch ihr Berhältniß zu ihm noch nicht geandert, so lange sein Verhältniß zu ihnen dasselbige ist und damit nur sie so wenig als die Protestanten glauben möchten, er habe irgend etwas gelernt aus den Schickselne der Kirche, oder aus dem Geiste der Zeiten und Volker oder aus der Schule des eigenen Unglücks, hat er noch neuerlich wieder, wie im sechzehnten Jahrhundert, um den "Lutherischen Aufruhr" zu dampfen, die Welt mit dem löblichen Institut der Jesuiten beschenkt.

Alfo zeigt die Geschichte dem, der in allem Wechsel der Dinge auf den bleibenden Grund des Geistes zu sehen sich gewöhnt, nicht nur die größeste Berschiedenheit in den Zeiten und Sitten, sondern auch, was oft noch welt überraschender ist, die größeste Gleichheit und Aehnlichkeit.

Zweierlei, hoffe ich, wird man vornehmlich aus dieser Geschichte klar erkennen. Erstlich, was es mit dem Vorwurf der Kirchentrennung auf sich habe, die durch die Reformation soll gestistet und herrschend gemacht worden senn. Wer den Streit angesangen, ist an sich so gleichgultig, als die nächste, geringfügige Ursach und Gelegenheit, an welcher er ausbrach. Aber der Vorwurf der Absonderung von der

wahren Rirche hat mehr auf fich; ihn kann man ber evangelischen Rirche nicht machen, ohne anzunehmen, daß blinder Behorfam und sclavische Untermurfigfeit in Sachen des Glaubens, Geistesdruck und Gewissenszwang, Bergichtleiftung auf alle Rechte eines benfenden Wesens und Widerruf heiliger Wahrheiten und Ueberzeugungen die wesentlichsten Bedingungen des Lebens in der mahren Rirche fenen. Mit Recht behaupten die Protestanten, daß sie von aller Bemeinschaft mit folden Grundfagen ausgehend, anftatt fich von der mahren Rirche getrennt, vielmehr fich erft mit derfelben wiedervereiniget haben. Wer fann fich auch benfen, daß dazumal soviele der frommsten und redlichften Menfchen der Gemeinschaft mit der Romifchen Rirche, in der fie gebohren und ergogen waren, ohne die dringenofte und zwingenofte Urfach entfagt haben murden? Wenn man aber unter der Rirche Die außerliche Geftalt und Berfaffung derfelben versteht, fo ift in . unsern Zeiten unter allen billigdenfenden und wohlunterrichteten auf beiben Seiten nur Eine Rlage daruber, daß man die Befenner bes reineren Glaubens gwang, aus biefer herausgutreten, ja daß man fie mit Bewalt hinaus. fließ, da fie ja gar nicht wollten, vielmehr erflarten, daß fie Diefelbe nur in einigen Stuffen den reineren Grundsagen ihres Glaubens

angepaßt wünschten. Laut und fraftig ermahnte Luther die Bischofe, ihre Pflicht gu thun und nicht ihrem Bauche, fondern dem Evangelio gu bienen. Laut und feierlich erflarte fich Des lanchthon, ohne beswegen die alten Misbrauche erneuern zu wollen, noch im Jahre 1530. für die Beibehaltung der bifchoflichen Autoritat. Aber die Bischofe jener Zeit wollten den alten Begenfag ber Rirche gegen ben Staat nicht aufgeben, und fich felbft unabhangig behaupten von biefem, welches benn fur Staat und Rirche gleich verderblich mar, da der Staat die nothwendige Form von dem gesammten offentlichen Leben bes Bolfes und also auch nothwendig die Form der Kirche ift. Unwidersprechlich bezeugt es auch die Geschichte, in den ersten Jahren hatte die gerissene Wunde fich noch wohl wieder heilen laffen; allein mit unverzeihlicher Nachläffigfeit und Berachtung ließ man fie bluten und nahm fich berfetben gar nicht, ober nur fcmach und unweise an, indem man die ungeschickteften Berfechter aller Jerthumet und Misbrauche ihr Befen treiben ließ. Und da man dann endlich etwas thun wollte, fehrte man gleich die rauhe Seite heraus und fuhr gu mit rober Gewalt und unerträglichem Frevel, ba boch inzwischen bie reinere evangelische Lehre bereits in Bieler Bergen gewurzelt mar. Mit einiger Nachgiebigkeit und Mäßigung, ja, wenn es nicht anders senn konnte, mit einiger Connivenz, wie sie ja der Römische Stuhl jest überall zu üben, durch den protestantischen Beist seiner eignen Anhänger gezwungen ist, hätte sich dazumal alles leicht wieder in Gutem zu einander gefügt und wäre der alte und ächte, aber durch die Reformation erneute christliche Glaube in die alte und ächte, aber dem Geiste der Zeit angepaßte Verfassung der Kirche eingegangen.

Wie es gleichwohl zugegangen, daß der reinere Glaube nicht überall in gang Teutschland herrschend murde, fo, wie er boch verbiente und wie es die Nation überall laut begehrte, ift das zweite hauptstud, welches biefe Geschichte lehret. Seit Jahrhunderten war unser Vaterland mit einem durch Romifche List und Tucke aller Art angelegtem Det umsponnen gewesen. Der junge Raiser Rarl V. verstand uns nicht, lernte auch nicht, was er an Teutschland hatte; unferer geiftlichen herrfder Augen waren allezeit mehr nach Rom, denn auf das Bohl des eigenen Bolls gewendet. Die hat hingegen einer fein Baterland größer und heißer geliebt, als Luther, feiner starker als er, darauf gedrungen, Teutschland, im Glauben eine, muffe auch zusammenhalten in Liebe und fich von dem entehrenden Joche frember Berricaft befreien und frei erhalten.

In feinem Sinne verfuhr man auch bald in mehreren andern gandern. Wie er fuhn und freimuthig die bochften Bedurfniffe ber teut. fchen Nation ben Furften vortrug, fo leitete er auch mit weiser Borficht und Dagigung die dazumal mehr als je aufgeregten Rrafte des Bolfs. Die religiofe und burgepliche Freiheit, morin alles mabre Leben der Staaten befieht, mar unterdruckt und fast gang verschwunden. Satte die Romifche Geiftlichkeit in Teutschland fich irgend zu einem vaterlandifchen Bedanten erhoben, dem gottlichen Gefuhl und Berlangen des Wolfs nachgegeben und ihrer eigenen, wie . auch der Untergebenen Seelen Beil hoher ge-Schätzet, als ihren zeitlichen Mugen und ihre weldliche Macht (wie es jum ewigen Ruhm teutscher Nation dazumal allein und zuerft von bem einen Bischof in Preußen geschah): fo mar auch Teutschland nicht zerriffen in seinem Innern, nicht eine leichte Beute ber Fremben; fein breißigjahriger Rrieg entstand und fein schauderhaft Blutvergießen des Glaubens megen; wir hatten als Teutsche eine fo ftarfe und heilige Liebe ju einander, daß auch der bitterfte Beind uns ehren mußte: benn Eine teutsche Rirche war, reich an allem, was die alte und neue Zeit mit fich gebracht, gegrundet auf den einen evangelischen Glauben in heiliger Schrift und Ueberlieferung, frei von ausländischer

Oberherrschaft, aber dafür besto mehr ben Nationalbedürfnissen angemessen, wie sich denn das eine und ewige Christenthum, ohne selbst nationell zu senn, in allen Nationen eigenthümlich und nach den vorhandenen Umständen und Bedingungen zu gestalten pstegt und auch in Schweden & Holland und England die Neformation nicht eben auf gleiche Weise angenommen und herrschend wurde.

Es hat nicht follen fo fenn und gehen; wir waren vielleicht fo hohen Gludes nicht werth ober noch lange nicht reif dazu; wir mußten erst noch alle die Drangsale erfahren, welche aus Einmischung menschlicher Leidenschaft und Erbitterung in den gottlichen Frieden des Glaubens entspringen und Jahrhunderte hindurch follte fich inzwischen an Teutschland die schwere Berfundigung rachen, womit man ein fo reines, erhabenes Gefühl für Christenthum und Baterland, wie es die Reformatoren durchglubte, - verfannte, verbannte und mit Bu-Ben trat. Diese Zeit ist abgeschlossen und mehr als zuviel davon ist es an drei Jahrhunderten gewesen; auch hat man ja, bacht' ich, auf beiden Seiten jur Bnuge erfahren, was bei dem außersten Gegensatze herausgekommen. Den immer wiederfehrenden, nothwendigen und beilfamen innern Streit menfchlicher Gefühle, Lehrfate und Meinungen mehr als vorüberge-

hend zu einem außern machen und ihn in einer unveränderlichen Geffalt des Cultus und ber Berfaffung gleichsam spftematisch firiren und verewigen, heißt das freie, ftets bewegliche Leben der Meligion allmablich ertodten und fie gulegt aus allem Berhaltniß fegen ju der immer beweglichen und fortschreitenden Zeit. Goll alfo zwischen une, die wir die fraftige Frische eines freieren und reineren Glaubens athmen, immer noch Form und Buchftabe treten, welche bem Beifte ju dienen bestimmet find; follen die alten Frrthumer immer noch hineinragen, in eine von einem gang andern Beifte befeelte Beit und Belt; follte uns die Geschichte denn gar nichts nugen und uns nicht endlich ins Rlare gefest haben über gemiffe Dinge, fie, die uns ein fo helles Licht aufgestecht hat, weldes durch alle Zeiten hindurch brennet gur beftandigen Warnung und Belehrung, aber auch jur Aufmunterung für Jedermann, in der forgfältigsten Erfenniniß der Beschaffenheit Diefer Bunden und im tiefften Gefühl ihrer Schmerzen auch die rechten Mittel zur Behandlung und Beilung derfelben aufzusuchen.

Das Gefühl des Bedürfnisses einer Berbesserung und Reformation verlieret sich bei allen menschlichen Dingen aus guten Gemüthern
nie, ist auch von Anbegin in der Kirche gewesen, so fern sie die Welt zu durchschreiten hat,

und tritt nur in ber einen und andern Zeit ftarfer oder schwacher hervor, je nachdem fie eine lebendigere oder schwächere Erkenntniß hat von der wahren Religion. Auch gegenwartig ift diefes Befühl in beiden Rirchen gleich ftark und lebendig ausgesprochen und so allgemein geworden, daß es zwar wohl von Menichen niedergedruckt, aber nicht ausgerottet werden fann. In eben dem Grade hat auch gegenfeitig in beiden Rirchen die fatte Gelbftgenug. famfeit abgenommen, welche fich in fich felbft abschließend und verhartend fich ju feiner gerechten Schatzung fremder Borguge erheben fann. Was immer auch aus Diejer immer weiter fich verbreitenden Befinnung fich im Schoofe ber Bufunft gestalten wird, gewiß ift, daß nicht mehr aus dogmatischen, speculativen Erorterungen, welche der Schule angehoren, aber die alten Gegenfage der Lehre im Leben nur nen aufreißen wurden, auch nicht fo, daß man fich gegenseitig offentliche Rechte gewaltsam entreift, indeß doch übrigens alles beim Alten bleibt ober gar schlimmer wird, noch weniger aber durch fleinliche und eifersuchtige Grengverwahrungen, welche eine unverfohnliche Reindschaft voraussenen und nahren, irgend ein Schritt jur Annaherung ober auch nur jur Beruhigung ber Gemuther gefchehen fann; fonbern daß vielmehr allein im offentlichen, recht-

lichen und gegenseitigen Anerkenntniß, in vorurtheilsfreier Achtung und Wurdigung des unentbehrlich guten auf beiden Seiten und bann weiter im ftillen Bange einer driftlich gefinnten Zeit und durch unverwandten hinblick auf bas Befentlichfte bie kunftige Einbeit bes außeren gemeinsamen firchlichen Lebens, mitten in der freieften und fich immer wieder erneuernden Mannigfaltigfeit des Glaubens und Gottesdienftes entftehen fann und auch gewiß fruber ober fpater entsteben wird, woran mir wenigstens fein Zweifel ift. Denn wie ja die tagliche Erfahrung lehret, daß man bei der allerverschiedensten Denfart und bei dem friedlichen Nebeneinanderbefteben der verfchiebenften Inftitute boch vergnügt und liebreich mit einander in einem Staate mohnen und fich einer gemeinschaftlichen Berfaffung und Regierung erfreuen fann, fo muß ja nothwendig daffelbige statt finden konnen in Unsehung der Rirche und diefe in dem Staat und durch den Staat fich außern, ohne deswegen irgend jemandes Glauben zu beeintrachtigen oder au-Ber dem Staat fenn und über den Staat berrichen ju wollen, welches der mabre Begriff von hierarchie ift, gegen den sich der mahre Glaube aller Christen in jeder Rirche immerdar auflehnen muß. Wer aber mochte wohl gern damit gang fremdartige Dinge verwechseln. Blos die Reinde der protestantischen Lehre und Reformation behaupten, mas fie gar nicht beweisen konnen, Luther fen barauf ausgegangen, die firchliche Verfassung der teutichen Staaten und die teutsche Rirchenverfaffung überhaupt umzustoßen: nur die unertraglichen Sehler berfelben munichte er verbeffert ju feben. Reine Form und Berfaffung ift um threr felbst willen, sondern lediglich dazu da, baß fie nach bem in berfelben waltenden Geifte fich richte und andere. Das innere leben ber Religion in den Gemuthern hat mit der Politif und bem Staate nichts zu thun: das offentliche Leben der Religion aber ift ihr Dafein im Staate und kann ohne irgend eine Form nicht beftehn. Die gange Befchichte der Rirche und ihrer Reformation im fechszehnten Jahrhundert insbesondere beweiset zur Gnuge, daß auf die an fich unschuldige Form wenig oder nichts, aber Alles auf den Beift ankommte ber in ihr lebt und waltet. Diefer allein, nicht jene an fich, hatte die Misbrauche und Uebel verschuldet, welche eine Reformation fo dringend nothig gemacht hatten. Die legte Erplofion diefes bofen Beiftes mar, daß fie den, welcher bie alte gemisbrauchte Form nicht zerftoren, fondern nur reinigen und mit dem mahren und heiligen Beifte bes Chriftenthums befeelen, fie also neu beleben, fie mit den dringenden For-

berungen des Zeitgeiftes in Einklang fegen und ihr fomit die größte Wohlthat erzeigen wollte, in fich ju unterbrucken fuchte und ba fie bas nicht vermochte, ihn gang von fich ausstieß. Diefes aber mar fur Luther, Des Beiftes der wahren Religion gewiß, der geringfte Rummer und so allein auf das Wefentliche febend und nur allein bemuht, ben Grund des Glaubens und der reinen Lehre vor Allem ticf und fest in den Gemuthern zu legen, schloß er fich an den Grundfat aller Bernunftigen an, daß jede Berfaffung, wie des Staats, fo auch der Rirche die befte fen, in welcher der befte Beiff, Die edelfte Befinnung, der freiefte Glaube und die reinsten fittlichen Grundfage herrschen. Mun, wie diefer Scift, frifch und lebendig bajumahl, fowohl in ihm und feinen Behulfen, als auch in den Fürsten der Zeit und derfelben Rathen fich zu erfennen gab, zeiget mohl beutlich und ruhrend genug biefe Gefcichte. Machher, da das heilige Feuer allmählig er, lofch und der lebendige Beift entschlief, fing man erft an, einen Mangel mahrzunehmen, ben man vorher nicht im geringften fühlte. Und freilich lieblich ift es und erquidend, fich unter dem freien himmel ju ergeben, wenn frische Morgenlufte weben, wenn die Natur, fich entwindend den Finfterniffen der Nacht, aus ihrem Schlummer ju erwachen fcheint und

die Sonne allmählig und majestätisch am So. rizont herauffteigt: wenn aber falte Dachtfrofte kommen und dice Rebel und Regensturme einfallen, sucht man Obdach und Unterfommen. Scitdem ift nun soviel die Rede von Berfaffung der Rirche. Wenn aber Manner, wie Berder, flagend über den Zustand unserer Rirche, eine Berfaffung berfelben begehrten \*), fo bachten fie ohne Zweifel nur in und mit ihr ein boheres, freieres und gemeinsameres Leben im Chriftenthum, ein reineres und erhoh. teres Interesse an der Religion und Rirche, ben Beift mahrer, drifflicher Erleuchtung und Prommigfeit defto ficherer zu überkommen, fo bachten fie als besondere Amtspflicht diefen Beift fodern ju durfen und einen aus folder Amtspflicht thatigen und wirksamen Surfprecher fur bas Beil ber Rirche ju geminnen an diefem Beift, ohne welchen freilich jede, auch die befte, von Menfchen ersonnene Berfassung nur ein todtes Berippe ift.

Was auf eine Verbesserung der gemeinsamen teutschen Kirche in dieser hinsicht eine gute Aussicht giebt, ist besonders dies, daß gegenwärtig nach Auflösung aller Bande des Westphä-

<sup>9</sup> herders Provinzialblatter. Werte, zur Rel. und Theol., berausgeg. von Joh. Georg Muller. X. S. 329.

Beftphalischen Friedens, bereits eine folche Diffolution aller öffentlichen Berhaltniffe bet Rirche, fowohl protestantischer als romischer Geits in Teutschland vorhanden ift, baß man aus folder chaotifden Berwirrung felbft ichon cine neue und iconere Zeit nicht undeutlich hervortreten fieht. Es lagt fich nicht wohl verkennen, daß felbst an ber gegenwartig herre ' schenden politischen Indifferenz gegen jebe Glaubensform in der That nicht blos Indifferens tismus, sondern auch die Ueberzeugung von den gegenfeitigen Gebrechen und Mangeln aller ihren Antheil hat. Und fo verderblich auch jener Grundfat fur ben Augenblick auf bas innere Leben der Staaten gurudwirft, fo fann er boch fur die Bukunft von den erstaunlich. ften und erfreulichften Folgen werden. Man muß es jest rubig abwarten, wie fich die Dolitik mit der offentlichen Religion auseinanderfest und wie lange es gehen wird, Die Rirche gang aus bem Spiel gu laffen. Das fann bie Meinung unmöglich fenn, wie einige fich fcon schmeicheln, daß irgend eine einseitige Form nun die andere mit Allem, was fie herrliches hat, allmablig verdrangen und nur fich an derfelben Stelle segen folle. Auch schonen follte man billig der Ucberzeugung berer, die fich in den neuen Grundfas nicht so geschwind finden konnen, weil fie freilich nur allzugut feben, auf welcher Geite dabei bor ber . hand allein ber offenbare Bewinn, auf wei-

der der unfchlbare Verluft fenn werde. Doch aber fich freuen und helfen muß man redlich, wenn man, wie fichs immer beutlicher entwiffelt, bemerkt, daß von diesem Punkte aus die Beit fich ben Durchgang brechen will zu einem bobern und umfaffenderen Leben im Chriftenthum. Es ift unleugbar, daß Teutschland war, und eins und groß, bevor der hartnadige Rampf gegen die Freiheit des Glaubens und Evangeliums einen Religions. und Weftphali. fcben Frieden nothig machte. Jest, da wir von diesem auch den letten Buchftaben erloschen feben, ift warlich schon ein ansehnlicher Schritt gethan ju funftiger neuer Gestaltung bes firchlichen Lebens und zu einer Reformation, ohne die man' freilich nicht abkommen wird, beren Gang und Richtung fich schon jest hochstwahrscheinlich bezeichnen laßt, die auch unstreitig ohne viel Aufsehens zu machen, mehe innerlich, als außerlich erfolgen wird, wozu aber unverkennbar ichon jest die mefent. lichften Elemente und nicht undeutliche Zeichen in der protestantischen sowohl, als romischen Rirche Teutichlands vorhanden find. Es laßt fich schon ohne große divinatorische Rraft mit Buverficht behaupten, daß diefes Jahrhundert nicht verlaufen wird, ohne daß ein zweiter Luther entstehe, ber, obwohl in andrer Art, boch fur feine Beit werde, was der erftere fur die seinige war, der mit hohen und ausgezeich.

neten Bedanken und Gaben von Bott geruftet, mit großen und hellen Blicken binwegfe-Send von allen unwesentlichen Dingen, aber bagegen mit tiefer Erfenntniß des mahren Schadens, ohne alle Anlage ju hierarchie und Pfafferei, beren Zeit für immer vorüber und vor der fich auch jest wirklich nur Rinder furchten, vielleicht nicht einmal dem geiftlichen Stande angehorend, aber ohne Menfchenfurcht, erhaben und fuhn, fein Leben dem heiligen Dienfte der Wahrheit und des Chriftenthums opfert, der Die drifflichen Staaten mit bem innern religiofen Leben, ohne welches fie boch nur leere und hohle Formen find, neu und innig wieber verbinden wird, und der dann auch die getrennten Rirchen auf die Art wieder vereinigt, wie fie allein geeinigt fenn konnen und follen und zwar durch ebendaffelbige Maaf eines unerschöpflichen, herzerhebenden und achtdriftlichen Glaubens, als ber mar, von meldem die Trennung vor nun drei Jahrhunderten die gang unbeabsichtigte und auch von allen Redlichen bazumal schon tief beklagte Rolge war. Denn was die Menschen trennet, ift allein das Menschliche, das Gottliche vereiniget fie immerdar. Wie aber fo etwas zugleich nie das Werk eines einzigen war, fo geboret auch dazu noch eine etwas andere Beit, als die gegenwärtige und muß fich dazu besonders (wozu es auch Gott fen Dank! einen guten

Anschein hat) die Zahl der Geistlichen noch anschnlich vermehren, die in einer festen, groß. artigen, drifflichen Ucbergeugung leben, burch die Wiffenschaft befestigt im Glauben, nicht jedem Winde der Lehre nachhangen oder gar noch frankeln an den Nachwehen einer glaubenslofen und jammervollen Zeit. Denn wenn nur der einzige und ewige Erlofer von neuem ju uns fommt (er fommt aber allein im Glauben), fo brauchen wir feinen auch Buther mehr, ber als ein fundiger Menfch, doch nur auf ihn hinweisen, uns nur ju ihm gurudfuh. ren konnte und wollte. Bis dahin aber muß vornehmlich das Bewußtsein der religiofen Beschichte unfere Bolfes in diesem immer leben-Dig erhalten werden, weil fich nur daran anschließen fann, mas als ein lebendiges Glied in die Zeit eintreten und wiederum aus ihr beraus Einfluß auf die Entwickelung des religiofen Beiftes ber Mation gewinnen foll.

Schon viel zu weitlauftig, sehe ich, bin ich für eine bloße Vorrede geworden; darum nur weniges noch von dem geringen, was ich mit meinen beschränkten Rraften zu leisten hier unternommen habe.

Wie die Reformation zu ihrer Zeit eine wahre Nationalangelegenheit war, für welche sich jeder interessirte, mochte er ihr zugethau senn oder nicht, so dachte ich mir immer, mußte sich auch ihr Geist und Wesen in der

Befdichte auffassen und barftellen laffen: benn wie überhaupt das religibse Befühl des Bergens fich nach und nach jur flaren Ginficht und Erfenntniß des Verstandes erhebt, fo flieg auch hier, fo recht aus bem Bergen bes teutschen Bolks, diefer fich immer mehr reinigende Glaube und die fo ruhrend fromme Theilnahme baran allmählig bis ju ben Sauptern der Mation empor. Wer fieht nicht noch jest voll Ruhrung und Demuth vor bem Bilde eines Friedrich bes Weifen und Johannes des Beständigen, eines Landgrafen Philipp des Großmuthigen und eines Marg. grafen Georg von Brandenburg? wer fiebt nicht aus ihren großen und edlen Bergen bas religiofe Gefamtgefühl aller ihrer frommen und treuen Interthanen fo farf und erhaben hervortreten und gluhen? Den Kern ber teut. fchen Geschichte, Die Bluthenzeit des driftliden Glaubens teutscher Ration, fellet die Reformation uns bar. Gine neue Darffellung Diefer Begebenheit in Diefem Lichte fchien mir fowohl des wichtigen Zeitpunktes nicht unwerth, an welchem wir in ein neues Jahrhundert der Deformation eintreten, als auch überhaupt nicht überfluffig zu unfrer Zeit, wo Gelehrte meiftens nur wieder fur Gelehrte ju forgen pflegen, ohne die großere Zahl von Bebildeten überhaupt in den Rreis ihrer Lefer mit einguschließen. Mir war, daß ich es furz und auf-

richtig fage, fehr angelegentlich barum zu thun, sowohl dasjenige am meisten hervortreten ju laffen, mas auf die Rirchenverbefferung als allgemeine Ungelegenheit aller driftlich gefinnten Gemuther und des teutschen Bolfes infonberheit eine lebendige Beziehung hatte, ohne doch desmegen irgend etwas von Bedeutung ju übergehen, als auch in der Darftellung den Zon zu treffen, der allen verftandlich ift, ohne boch dabei die nothige Grundlichkeit und Quverläffigfeit vermiffen zu laffen. Diefe Beschichte ift deber auch fast gang allein, groß. tentheils wortlich, aus alten, bemabrten, meift gleichzeitigen, sonderlich teutschen Schriften Saft alle gur Reformation gebo. aeschopft. rende Actenftucke, befonders die dahin einschlagenden Schriften Luthers habe ich entweder vollständig eingewoben oder doch den Rern derfelben hervorgehoben. Bloße Auszuge aus Luthers Schriften, ifolirt, nach ber Zeitfolge oder fonft einem Begriff an einander gereihet, obne die innere historische Berknupfung (wie man beren jest einige hat) entbehren gang bes nothigen Lichtes. Des edlen herrn von Gedendorf ehrmurdiges Werk fann niemand entbehren, der die Geschichte der Rirchenverbefferung grundlich erforschen und darftellen will: doch habe ich mich vorzugsweise an den von Elias Brick bearbeiteten teutschen Seckendorf gehalten, nicht nur ber guten Anordnung und bes Ausbrucks wegen, fondern auch, weil er seinen Autor bin und wieder berichtigt, auch einige nicht unwichtige Actenftuce aus bem Ulmer Archiv ans Licht gezogen hat. Um in den Styl feine ju große Ungleichheit ju brin-

gen, habe ich, soweit es sich thun ließ, ohne den alterthümlichen Geist und Character zu verwischen, die den alten teutschen Schriften eigenthümlichen, uns nicht immer ganz mehr verständlichen Ausdrücke den unseigen in etwas genähert und andrerseits auch meine Schreibart der einsachen, ungeschminkten Weise der Alten näher zu bringen gesucht. Zwar die Gelehrten werden dieses vornehmlich als eine große Unvollsommenheit dieses Werfes betrachten, daß ich mich selbst in Ansehung der lateinschen Schriften, zumal der lateinschen Briese Luthers, saft immer an die in der Walchischen Ausgabe gelieserten Uedersetzungen gehalten habe: allein zu meinem Hauptzweck war dieses doch unumgänglich nötzig und außerdem werden sie hossentlich auch auf Stellen in Menge kommen, wo ich das Lateinschen gelassen werden sie hossentlich auch auf Stellen in Menge kommen, wo ich das Lateinschen gelassen habe. Noch strenger werden sie tadeln, daß dieses Werk so ganz ohne Gelehrsamkeit und ohne neue Ausschlässe kann ich freisich wieder nur mit meinem Hauptzweck entschuldigen und mit dem Bekenntniß, daß ich mit diesem Werk so hohe Ansprücke zu machen nic gesonnen war, sondern mich an der erkannten Wahrheit der erzählten und aus den Quellen sorgsam entnommenen Thatsachen habe genügen lassen. Wir haben über diesen Gegenstand einen, so schonen Beschichte, woraus sich auch für Gelehrte noch immer viel machen und Neues lernen und lehren läßt; so auch besigen wir bezeichten noch immer viel machen und Neues lernen und lehren läßt; so auch besigen wir bez

 ${\sf Digitized\ by\ } Google$ 

reits neuere Werke über, die Reformationsge-Schichte, welche fich burch ihre wichtigen pragmatischen und pfnchologischen Aufschluffe über Die gesammte, meift fehr verborgene Wirksamfeit der menschlichen Gcele, wie auch durch Win und Glang der Darftellung, befonders aber durch die icharffinnigften Dachweifungen Des Ginfluffes der Politit, Rlugheit und Leibenschaft ihrem Zeitalter verdientermaaßen empfohlen haben. Ich habe an eine andere Zeit gedacht und mich mit einem geringeren, fehr untergeordneten und beschrankten Berdienft beanuat, mich felber fo wenig, als moglich, mit meinem Urtheil eingemischt, vielmehr fast burch gangig meine Urfunden und Actenflucke reden laffen. Diefes ift wirklich das befte und eine gige Mittel, die Bahrheit und Lauterfeit der Befdichte ju retten und wieder herzuftellen, wenn fie genugsam getrübt ift durch Meinungen und Muthmaagungen, die sich fonst zulett gar ale Thatfachen gebehrden. Mich hat das anhaltende Studium der Beschichte der Reformation und befonders der hohe Ernft und der erhoene religiofe Beift, der mich aus diefen Denkinalen derfelben angewehrt hat, jugleich gezwungen, auf alles, mas von Urtheilen, Refferionen und Hypothefen die neueren Darftels lungen diefes Begenstandes gieret und fcmuffet, freiwillig Bergicht zu thun.

Moge der Herr dies Werk auch in dieser feiner unvollkommenen Gestalt nicht ohne Segen in seiner heiligen Kirche, vielmehr zu guter Belehrung und Erhebung driftlicher Gemuther

gereichen laffen.

Berlin, am 1. Oct. 1816.

## Inhaltsverzeichniß.

| Erftes Rapitel.                                                                                                                                       | Geile            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Bon der Beschaffenheit der driftlichen Rirche ju Anfang des sechszehnten Jahrhunderts und wie es fich all-<br>mablich ju einer Reformation angelassen | Is               |
| Zweites Kapitel.                                                                                                                                      |                  |
| Bon Luthers Person und was sich mit dem Ablas zu-<br>getragen                                                                                         | 35 <sup>-1</sup> |
| Drittes Rapitel.                                                                                                                                      |                  |
| Vou Luthers Angriff des Ablasses, Citation nach Rom<br>und Reise zum Berhöx nach Augspurg                                                             | <b>58</b> ,      |
| Biertes Kapitel.                                                                                                                                      | ie.              |
| Was hierauf zu Augspurg zwischen Luther und Kase tan borgefallen .                                                                                    | 85               |
| Fünftes Rapitel.                                                                                                                                      |                  |
| Was herr von Millit in Teutschland ausgerichtet und von der Disputation zu Leipzig.                                                                   | 109              |
| Sechftes Rapitel.                                                                                                                                     | • ,              |
| Bon Enthers bewiesener Glaubenstraft, wie auch von<br>Antunft der Römischen Bannbulle                                                                 | 137              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                 |                  |

Seite .

| Stebentes Rapitel.                                                                                                        | , Seite      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Bon der Romifchen Bulle Publication, Aufnahme und<br>Folgen, imgleichen, was Luther bom Wefen der wah-<br>ren Kirche halt | 181          |
| Achtes Rapitel.                                                                                                           |              |
| Der Reichstag gu Porms                                                                                                    | 231          |
| Reuntes Rapitel.                                                                                                          |              |
| Euther auf bem Reichstage                                                                                                 | •            |
| Behntes Rapitel.                                                                                                          | .3           |
| Luther in feiner Buften; heftiger Glurm in Bitten-<br>berg                                                                | <b>3</b> ,79 |
| Eilftes Rapitel.                                                                                                          |              |
| Bie Luther gegen bie Irrgeifter aufftebet ,                                                                               | 51 <b>6</b>  |
| Zmolftes Rapitel.                                                                                                         |              |
| Bon alten und neuen Biderfachern ber reineren Cehre, wie auch bon ber teutschen Bibel                                     | 355          |

Geldicte

ver teutschen Reformation.

## Erftes Rapitel.

Bon der Beschaffenheit der driftlichen Kirche zu Anfang des sechszehnten Inhrhunderts und wie es fich allmählich zu einer Reformation angelässen.

Die Kirche Jesu Christi, vor Alters ein reiner Quell der Bahrheit und Geligfeit, infonderheit aber in ihe rer Jugend blubend in hober Ginfalt bes Glaubens und Gottesblenftes, auch mit bem Blute nicht weniger Martyrer reich geziert, mar im Berlauf ber Beiten endlich von ihrer mabren Beftimmung immer weiter abgefommen. Je mehr ber innere Glang berfelben bei ben Menfchen erloschen mar, besto mehr batte et im Meufern jugenommen, ja burch folche eitle und vergangliche Reize, momit fie ber Belt gleichgeffellt, nur gut febr überladen mar, murde die innere Bobeit und Berre lichkeit derfelben am meiften verdunkelt. Die Bauptut: face mar, meil nach und nach bas Salg ber Erde, meldes die Belt vor der Kaulnig bewahren foll, feine agende Rraft und Scharfe verlohren und ba nun in benen, welche vorzugeweife bie Erfenntniß aller hoben und gottlichen Dinge in fich ju bewahften und an andere mitzutheilen hatten, bas Licht Des mahren Glaubens ju allererft erloschen war, fo geschah, bag es in ans bern Gemuthern, die in fich nicht Rraft genug hatten,

von selber ausging, in andern aber zur Beschämung und Strafe der Elerisen, welche davon sich immer entblößter zeigte, hell aufloderte und endlich gar zum Berderben derselben ausschlug. Denn so entstellt und ausgeartet war, blos durch die Schuld der Menschen, diese heilige Anstalt Gottes auf Erden, daß nach der außerlichen Gestalt derselben und der in ihr herrschen, den Ueppigkeit, Wollust und Eitelkeit ihrer Diener zu urtheilen, wohl schwerlich einer der Upostel, war' er zu ihr zurückgekehrt, sie wiedererkannt oder sie für die Rirche gehalten hätte, für welche der Herr selbst in Knechtsgestalt und großen Leiden gestorben war.

Es fdien auch mit ben Berberbniffen der Rirche taglich eber ju : als abzunehmen, jumal, da nach ber bisberigen Erfahrung mehrere nicht geringe Berfuche, bie Rirche an Saupt und Gliedern ju verbeffern, fcwach ausgefallen maren und alfo ber bisberige Buftand des noch nicht gang fchamlofen Berberbens fich in einen Buftand fleifchlicher Sicherheit gar vermane belt batta. Bei den Gelehrten und Einfichtsvollen insgemein, fonberlich aber bei einem großen Theile ber obern Geiftlichfeit batte, da es überall am rechten Grunde des Glaubens fehlte, ber Unglaube, bei ben Ungebildeten, da fie ber außerlichen Stugen niemals gonglich entbehren konnen und in Ermangelung bes mabren Glaubens angfilich nach etwas falfchem ju greis fen pflegen, der Aberglaube überhand genommen und Berg und Gewiffen fich an leere Gebrauche und einen mechanischen Gottesbienft gehanget. Diefer fchien bei bem großen Saufen fast allenthalben auf einem unges meffenen Glauben an feine Priefter zu beruben und felbst die Lafter, welche diese gar nicht mehr ju verbergen pflegten, und bie grauliche Unmiffenheit in ben geiftlichen Dingen, welche fie verriethen, batten boch

ben Gehorsam nicht sonderlich geschwächt, womit sich alles in die Herrschaft derselben dahingegeben. Sie sagten es alle Tage dem Bolke vor, sie ullein seven die Rirche, die Lapen aber mur in ihr und diese sollten sich also nur so blind und so fest als möglich, an ihre Priester halten, so wurden sie die ewige Geligskeit sicher genug erlangen.

Ein folder flaglicher Buftand ber Religion unter bem Bolf und ben Geiftlichen mar auch nicht ju vermundern, ba es überall an Gelegenheiten fur biefe feblte, fich einigermaaßen ju bilden und ju einer ger fegneten Amesführung vorzubereiten. Auf ben boben Schulen berrichte bajumal noch-eine finftere, magere, traft : und faftlofe Philofophie, welche den Berftand mit fpigigen und unfruchtbaren Fragen befcaftigte, aber bas Berg leer lief und an bem mabren Grunde und Gegenstande aller Theologie, an ber driftlichen Religion falt und ohne lebendige Theilnahme vorübers ging. Man begnugte fich gang und gar an ber eine mal feit Jahrhunderten bergebrachten form, glaubte blind an eine außerliche Autoritat der Rirche und magte nicht, ben Grund folches Anfebne felbft in Unterfit dung ju nehmen. Das After eines Bahns und Irre thums galt fur ben beften Beweis ber Bahrheit. Die mefentlichften Lebren bes driftlichen Glaubens lagen vergeffen ober verfinftert. Die beilige Schrift felbft, von bem Bolf an den meiften Orten gar nicht gefannt, auch fur daffelbe nicht durch lesbare Rebers fegungen geniefbar ober gemein gemacht, murbe von ben Gelehrten vernachläffiget und entweber nur jum Beweise ber im Schmange gebenden Vorurtheile ge braucht, oder gang überfeben. Bie ben Carlftadt nach mals felbft befannte, baf er fcon Doctor ber Theor logie gemesen und doch die Bibel noch nicht einmal

gelefen \*). Und auf ber Rangel, fo ergablt Mathefius, ein Zeitgenog der Reformatoren, auf der Rangel fann ich mich nicht erinnern, baß ich in meiner Jugend, ber ich boch bis ins funf und gwanzigfte Jahr meines Alters im Papftebum leider bin gefangen gelegen, die jebn Gebot, Symbolum, Baterunfer ober Laufe ger bort batte. In Schulen lafe man in den Kaften von der Beicht und einerlei Geftalt des Abendmable; der Absolution und des Troftes, so man durch glaubige Miefung des Leibes und Blutes Chrifti befame, bab ich mit Wiffen mein Lebtag, ebe ich gen Bittenberg fam, weder in Rirchen ober Schulen mit einem Bort gebenken boren. Bie ich mich auch feiner gebruckten oder gefchriebenen Auslegung ber Rinderlebre im Dapfts thum ju erinnern weiß, ba ich boch von Jugend auf alle Legenden und Brigitten. Gebetlein, und fonderlich ju Danden bei meinem Berrn, ber eine febr große teutsche Liberei bei einander batte, ein ganges Jahr durchlesen babe \*\*).

So wie nun die driftliche Lehre sich immer mehr in bloße Menschensahungen aufgeloset und Nebendinge zur Hauptsache. erhoben hatte, so blieb nicht aus, was immer die Folge verkehrten Sinnes ift, daß auch das Leben immer mehr nur auf den gleisnerischen Schein der Augend gerichtet wurde und auf eine leere, außersliche Wertheiligkeit versiel, welche den Menschen stets um so willkommner ist, je sicherer dabei das Herz in seiner natürlichen Verderbniß bleiben kann. Es hatte besonders eine große Last von gedankenlosen Gebraus

<sup>\*)</sup> Cofders bollftandige Reformationsacta und Documente. L. G. 108.

<sup>60)</sup> Machefii Predigten fiber bas Leben Lucheri, 6. Preb. S. 56.

den und Berrichtungen ben öffentlichen Gottesbienft aberladen und das Gemiffen der Menfchen aber alle Maagen umftridt, auch gesunden Unterricht in ben Beilsmahrheiten gar febr verbranget und mas bievon abrig mar, beftand in Ergablung ber abgefcmadteften Rabeln und erbichteter Mirafel, in faben Bibeleten, welche mehr jur Ergoblichfeit und jum Rigel ber Sinne bienten, als ju Ermedung mabrer Undacht und Gots tesfurcht. Die Predigten maren weit mehr blofe Em pfehlungen der in der Rirche berrichenden Diffbrauche und Brelehren, als Ginscharfung eines auf ben Glaus ben an Chriftum gegrundeten rechtschaffenen Lebens und Bandels. In manchen Orten und ju verschieber nen Zeiten bes Jahrs waren fie absichtlich barauf be rechnet, durch loofe Scherze, burch efelhafte Boten und Wolfen ben Bubbrer ju bochftunanftanbigem Lachen au bewegen. Bie biefes vornehmlich bei ber foger nannten Ofterfreude ber Fall war, von welcher Beits genoffen nicht wie von einer feltenen Sache, fondern wie von einer Gewohnheit in vielen Rirchen fprechen. Die Predigten namlich an Oftern, als an einem bos ben Refte der Freude, beift es in biefem Bericht, mas ren entbloft von allem gottfeligen Ernft und vielmebr fo eingerichtet, baß fie am ficherften bas Oftergelachter bervorbringen mochten. Ein Prediger batte gerufen wie ein Rufut, ein anderer gefcnattert wie eine Gans. Ein anderer hatte einen Laten mit einer Rutte ange jogen, jum Altare geführt. Gin anderer batte von dem Apostel Petrus allerlei Schmante ergablt, unter andern, wie berfelbe feinen Gaftgeber um bie Beche betrogen: denn diefe und andere Gelegenheiten benubte die niedere Geiftlichfeit gar gern, den oberen Clerus laderlich zu machen. Doch ein anderer batte fo

fcmubige Poffen auf der Rangel geriffen, daß man biefelben nicht einmal melden konnte \*).

Rriedrich Mecum, Prediger und Superintendent Botha, ein treuer Sebulfe an dem gefegneten Bert ber Reformation, bat eine Siftorie derfelben vom Jahr 1517 bis 1542 perfaffet und in derfelben nicht nur, mas er in ben feiner Beit befannteften Urfunden fand, fondern auch, mas, feine eigene Erfahrung ibm an bie Sand geben fonnte, jufammengetragen: benn er mar felber ein Didnch gewesen. Der Anfang bie fer Siftorie lautet alfo. Das Papftthum ift ein folch abscheulich und scheuflich Thier gewesen, daß es von Paulo und Johanne faum genug bat fonnen befchtie - ben werden. Mit dem Leiden und Berbienft Jeft Chrifti ging man wie mit leeren Gefchichten ober bos meri Rabeln um. Bom Glauben, womit Ebrifti Ge rechtigfeit und Beiligkeit, famt der Erbichaft des emir gen Lebens ergriffen mird, mar alles fille. Chriftus wurde beschrieben als ein ftrenger Richter, ber alle, Die fich nicht mit Karbitte der Beiligen und papftlichen Ablaf verfeben, verdammen merde. Deshalb festen fie an Chriffi Stelle Rurbitter und Beilande, als die Jungfrau Maria, mie die Beiden ihre Gottin Diana, biernach andere Beiligen, deren die Papfte immer neue machten. Lehrten boch dabei auch, biefelben bitten fur uns nicht, wo man fich nicht um fie ober die von ibe nen geftifteten Orden verdient gemacht. Dabei marb gezeiget, mit mas fur Berfen folches zu erbalten fen.

<sup>&</sup>quot;) Johannes Decalampadius bat in der Schrift de rieu paschali ad Capitonem Theologum epistola apologetica 15:8. 4. biefelbe Sitte febr ernsthaft gegachtigt; Füßlin hat davon einen Ausgug gemacht in den Beiträgen jur Erlauterung der Rirchenund Reformationsgeschishte des Schweiberlandes. V. S. 447.

Doch marb nichts von ben rechten guten Berfen, mels de Gott in feinen beiligen gebn Geboten und von al len Menschen erfordert, vorgetragen, die hielte man für ju folecht, erdachte bafür taglich neue Berte, mele de Pfaffen und Monchen viel Geld eintrugen. Denn mer biefe in Menge that ober von andern erfaufte, von bem bieß es, er habe recht gebufet und bas emige Leben verbienet. Ber fie aber nicht achtete, und alfo fturbe, ber mußte jur Solle gefahren ober ja ins Fege feuer gefommen fepn und barinnen fo lange brennen und braten, bis er felbft ober andere an feiner Statt Darum hielt man diefe Berte ungemein boch und bober als bas Leiden und die Unschuld Chrifti felbft. Damlich bas Faften und die vielfache Bieder bolung des Baterunfers und Ave Maria, die Rofens frange, ben Mantel Maria, die Gebete Urfula, Bris gitta, des Pfalters und Boraslefen. Lag und Racht mußte man ohne Unterlaß fingen, plerren, fcbreien, mummeln, obne baran ju benten, bag Chriftus gefaget: wenn ihr betet, follt ihr nicht viel Borte mae den, wie die Beiben. Da fabe man mancherlei Ars ten Pfaffen und Donche, die durch ihre unterschiede lichen Sabit, Ceremonien, Gebrauch, Lebensarten und Raften fich unterfcbieden; die folche Dinge hielten, muß ten felig gepriefen werben, diefer Berdienft fonnte man, nach ihrem Borgeben, ertaufen und andern ju eignen. Und fo befamen die Ordensleute über die Balfte aller Guter; alle wurden vom Papft beftdtiget und in Sous genommen. Man verbot fleifch, Buts ter und Rafe ju effen und es murbe fur große Gunde ausgegeben, mo man foldem Berbot gumiber lebe, boch fonnte man diefe Gunden mit Geld abtragen. Das ber entftund auch die Menge von Feiertagen und Balle fabrten nach Rom, Jerufalem, Compostell, jur beilie

gen Catharina auf bem Berg Sinai, jum beiligen Michael, nach Hachen, Fulba, jum beiligen Bolfgang, daß ber Ballfahrten fast fo viel maren, als Berge, Thaler, Balber und Baume find: boch fonnte man auch biefe Befchwerden mit Gelb abfaufen. trug den Klöftern und Pfaffen ju Geld und Gelbess werth, Buner, Ganfe, Enten, Gier, Flache, Sanf, Butter, Rafe; darauf tonete und raufchete alles mit Gefang, Bauten, Rauchern, Opfern; Die Rachen mur ben mohl verfeben und an tapferm Trinfen ließ mans nicht fehlen: darauf tamen die Meffen, die alles wie ber aut machen muffen. Much enthielte man fich nicht von der Unjucht und Surerei; Schwefter Gurlein und Bruber Bablein blieben nicht aus. Doch maren bief fleine Ganden, die leicht durch papftlichen Ablag tonm ten gehoben werden. Sie hatten auch neue Sacramente. Die Bifchofe predigten nicht, fondern weibe ten Pfaffen, Monche, Gloden, Rirchen, Rapellen, Bilber, Bucher, Rirchhofe und bergleichen : alle biefe Dinge machten ber Clerifen große Ginkunfte. Die Beiligthumer hielt man in hohem Berth, Knochen, Arme, Rufe murben in filbernen und guldenen Schachs teln vermahrt, unter ber Meffe aber jum Ruffen bare geboten und auch biefes nicht umfonft. Unbei glaub. ten die Leute, daß ihnen durch Furbitten der Beiligen, melder Knochen, Glieber, Saare fie anruhrten, merte liche Galfe gefchebe. Der Bruberfchaften maren une aablig viel, da fich gewiffe Leute zusammenschlugen, ibre besondern Regeln auffesten, diefe hatten ihre Dfaffen, Altare, Rapellen, Lichter, Rauchfaffer, Feier tage, baran fie jufammentamen, Deffe ju boren unb ben Pfaffen ju opfern, wozu nahmhafte Ginfunfte ge ftiftet murben und auch hieburch fonnte man feine Geligfeit Schaffen und ju Bege bringen. In bie Rib

fter nahm man Rinder auch wider ihrer Eltern Bil len auf, jumeilen auch Eheleute, Die ihren Chegatten verlaffen. Die Rloftergelubbe biegen Geborfam, freis willige Armuth, Reufcheit. Diefe jog man bem gane gen Leiben Chrifti vor und predigte offentlich, fie fepen beffer als die Taufe. Die ordentlichen Pfarrer biele ten felten Deffe und beilige Abendmabl. Gine große Menge Meffen murben taglich in Stadten, Fleden, Schlöffern, Rirchen und Rapellen gehalten, baju ger wiffe Priefter beftellet und ju ihrem Unterhale Saus fer, Heder und Ginfunfte gestiftet maren. Die meis ften Deffen bielte man fur die Todten, auch fur fol de, die icon por etlichen bundert Jahren geftorben, indeffen maren boch bie Lebenden jugegen und legten brav Geld auf die Altare, welches ben Pfaffen ju Rube fam. Die Menge der Clerifen ift fo groß ger wefen, daß allein biefige Stadt Gotha (welche damals jum bochften fiebenhundert Saufer gehabt) vierzehn Domberen, vierzig Pfaffen, dreißig Muguftinermonche, amei Terminirer und breifig Monnen gu ernahren ger babt. Diefe bielte man fur beilige Leute, fo uns den himmel verdienen und lebeten doch fo fcandlich und unflatig, daß man's in der Welt nicht arger antreffen mird. Der Cheftand mar ihnen verboten, weil fie aber feine Reufcheit batten, erfulleten fie die Stadt mit Surerei, Chebrechen und fodomitifchen Gunden, daß es abscheulich war, und fonnten doch nicht gebane diget und geftrafet merden, meil fie allein unter papfte licher Gerichtsbarfeit ftanden \*).

<sup>&</sup>quot;) Fr. Myronii biet. ref. mit einer Borrede erläufert und berausgegeben von Eruft Galomon Cpprian. Leipzig, 1718. in ber von demfelben berausgegebenen Reformationshift. von Temzel. I. G. 3.

Gelbft einem ber heftigften Feinbe ber Reformas tion, dem Cardinal Bellarmin, bat die Bahrheit uns ter andern diefes Geftandnif abgedrungen. Jahre fruber, fagt er, als die Lutherifche und Calvinie fche Reberei einrif, mar, nach bem Beugnif gleichzeitis ger Autoren, feine Scharfe in ben geiftlichen Geriche ten, feine Bucht in Absicht auf die Gitten, feine Rennte niß einiger beiliger Biffenfchaft, feine Chrerbietung por gottlichen Dingen, faum war' noch gtwas von ber Religion abrig geblieben \*). Und Boffuet, der Bie fcof von Meaur, gefteht, bag bie meiften bagumal nur von Ablag, Ballfahrten und Ulmofen an Monche gepredigt und Debendinge jum Grunde der Frome migfeit gemacht hatten \*\*). Grasmus aber fcbreibet von den Bettelmonchen: fie hatten angefangen Chrie fum auszulaffen und nichts zu predigen als ihre neften und unverschamten Lehrfage. Bom Ablag redeten fe alfo, daß auch ber einfaltigfte Denfch es nicht vertras gen fonnte. Dieburch und burch bergleichen verfcmanb allmablig alle frifde Rraft ber evangelifchen Lebre und nothwendig mufte, da es immer årger murbe, sulest auch jener Funten ber driftlichen Religion verglimmen, woran fich die driftliche Liebe wieder entannden fonne te: bas Befen ber Religion verwandelte fich in mehr als jabifche Ceremonien. Darüber feufgen und Ele gen alle gute Menfchen, biefes gefteben auch alle Gots rengelehrten, welche nicht Monche find und bie Done de felbft in ihren gebeimen Gefprachen \*\*\*).

Der Mittelpunkt alles Elends in der Kirche mar hazumal Rom und beffen papftlicher Stuhl. Derfelbe

<sup>9)</sup> Opp. T. VI. p. 296 ap. Gerdes Hist. Evang. renov. L. p. 25.

<sup>\*\*)</sup> Hist. des variet. des egl. prot. I. l. 5. 5. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Ersem. L XII. ep. 10.

mar im boben Alterthume gegrundet worden, mo bie, melde ihn befagen, burch bohe Tugend und Gottesfurcht fich noch die Achtung und Ehrfurcht der Belt erware ben, von denen einige ber erften auch durch ihr freus diges Martyrerthum bewiesen, bag ihnen die Ehre Chrifti mehr als die Berrichaft über die Belt und die Gemiffen der Chriften am Bergen liege. Dach ber Beit festen nicht wenige von ihnen ihre bochfte Ehre und ben gottlichften Beruf ihres Umtes barein, ben jungen Bolfern des Abendlandes die driftliche Relie gion ju bringen und Denfchen und Burger in ihnen ju gieben fur biefe und eine andere Belt. Für mele den Gottendienft fie mohl Danf und Uchtung, Ges borfam und Liebe verlangten, boch ohne es fo gar grob, wie nachher gefcab, auf irdifche Zwede, auf die Reichthumer und Schape der Nationen abzufehn. Denn freilich gering murbe nachher, jumal in ben mittleren Beiten, die Ungabl folder Bapfte, an benen noch einige Gottesfurcht mare ju finden gemefen : die meiften vergaßen ihrer oberften hirtenpflichten, waren irbifch gefinnet, verwickelten fich in weltliche Sandel, trachteten nach Land und Reichthum und begnügten fich nicht damit, ihre Lafter unter bem Mantel ber Frommigfeit und dem Scheine eines gottesfürchtigen Lebens auszuüben, sondern breiteten diefelben ichaam. los aus vor den Mugen ber gangen Belt. Dennoch lehrten Die Schmeichler der Papfte, daß diefe Burbe die hochfte in der Chriftenbeit, den, der fie trage, uns fabig mache, in Sachen des Glaubens ju irren und daß man, wo nicht auf das Leben, doch auf den Glaus ben des Oberhauptes ber Rirche feben muffe, gleich als maren beibe fo gang verschiedene Dinge. Es ließ fich gar nicht anders erwarten, als daß die andern Pralaten und die gemeinen Priefter fich auch bas Les

ben ihrer bochften Rirchenregenten murben jum Borbild nehmen, wenigstens in bemfelben leicht eine Rechte fertigung ihrer eignen Gunden finden. Go brana nun eine faft unheilbare Rrantheit ber Rirche vom Saupt in die Glieder. Doch bis ins fechszehnte Jahre hundert binein batte Alexander VI. ben romifchen Stuhl aufe außerfte gefcanbet. In feinen gaftern wetteiferte er, nach bem eignen Urtheil der Beitgenofe fen, mit einem Mero, Caligula und Beliogabal. lius II. mar blutdurftig und friegerisch gefinnt, ein bochft ungeiftlicher Menfch. Leo X. ber ihm folgte, mar gmar ein Freund ber Gelehrfamteit, ein feiner Renner ber iconen Wiffenichaften und Runfte, aber ipbifchen Sinnes, geldgierig, prachtliebend und volls Fommen unwiffend in ben geiftlichen Dingen und in allen Ungelegenheiten ber Rirche.

Diefer und fruberer Papfte Gunden, deren Reais fter bei gleichzeitigen und fpatern Schriftftellern, mels de felbft Berehrer des papftlichen Ehrones find, ju finden ift, maren allerdings groß und erfchredlich: Doch hatten fie, bas bofe Erempel abgerechnet, ein fols ches muftes und abideuliches Leben immerhin mogen auf eigene Rechnung fuhren, mare nur nicht babei der Migbrauch, den fie als Oberhaupter ber Rirche von der ihnen anvertrauten Gewalt gemacht hatten, fo über alle Maagen fcandlich und unverantwortlich gemefen. Furmahr die Schuld lag nicht allein an den Papften, fondern auch an dem Papftthum. war endlich, ba es fein ganges Befen entwidelt hatte, ju Unfang des fechegehnten Jahrhunderts fo febr ein Reich von diefer Belt, eitel und irdifch geworden, daß icon ein weltlicher Fürft, Raifer Maximilianus I. daffelbe ju übernehmen ernfthaft gefonnen mar \*).

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Löfcher Reformationsacta. I. G. 96.

Infonderheit festen die Papfte fic badurch febr berunter in den Augen ber Belt, daß fie fo gar feine Ehrfurcht mehr bezeigten vor bem religibfem Geifte und Charafter ber verfchiedenen Dationen, nicht ache teten auf das, mas ber Matur ber einen und anbern Mation entfprach, nicht ehrten, mas der Geift Gottes, ber boch an die alten Mauern von Rom nicht wollte gebunden fenn, in der einen und andern Beiliges mirfte und Gottliches erzeugte. Das Chriftembum, beffen Stellvertreter die Papfte fenn wollten (und ale lerdings festen fie fich an die Stelle beffelben), bas Chriftenthum ift nicht baju ba, ben eigenthumlichen Geift ber verfchiebenen Bolfer ju unterbraden und auszurotten, fondern, wie bas ermarmende Sonnenlicht, begunftiget es die möglichfte Entfaltung, Freis beit und Reife eines jeden in feiner Art. Der oberfte Birte ju Rom wollte alle feine Schaafe in der gans gen Chriftenbeit uber einen und benfelbigen Ramm fchees ren. Der Teutsche, der mitten im Bergen von gang Europa mohnt, follte emigfort feiner Religion megen an ben Ufern ber Tiber betteln gebn. Es mar ein Frevel der Papfte, den fie vor Gott nie verantworten fonnten, daß fie die geschichtliche Musbildung und Ente wickelung der Bolter hemmen und fur alle Jahrhuns berte auf einem bestimmten Puntte festhalten wollten. Beil fie mit ihrem engen und beschrankten Beiftesblick bie großen Sendengen ber Boller nicht faffen, die boberen, geiftigen und religibfen Bedurfniffe berfelben meder errathen noch befriedigen fonnten, fo fürchteten fie nicht mit Unrecht, es mochten die Rinber bem beiligen Bater mit der Beit über den Ropf machfen und feiner Buchtruthe endlich entbehren lers nen. Bon dem in allen Bolfern wirfenden, Belt und Beit immerfort bewegenden und treibenden Weifte

Gottes wollten fie niemals etwas boren ! fondern Rom mar ihnen die Belt und bas eilfte Jahrhundert etma Die gange Gefchichte. Daber, weil fie feinen Ginn und Berftand hatten fur irgend eine vaterlandische That und Gefinnung, worin doch der Teutsche vor Alters feiner andern Nation nachgeftanden, fo wollten fie auch, daß er nur fur Rom denten und arbeiten. aber die Freiheit und den Ruhm feines geliebten Bas terlandes fahren laffen follte. Es mare feine geringe Mufgabe, ju untersuchen, wie viel die Pavfte in allen pon ihnen beherrichten Rationen gu Schmachung ber Baterlandsliebe beigetragen. Sie ift ein beiliges, von Bott allen eblen Gemuthern eingepflangtes Gefühl, nie mit haf und Berachtung frember Bolfer, ale fole der, verbunden, lagt fich aber auch nicht ungeftraft und auf die Lange mit Fugen treten. Die Papfte freilich hatten es gern gefeben, daß es emig fo geblie ben mare im teutschen Reich, wie es damals mar. Denn die beften und ebelften Rrafte der teutschen Das tion maren in ben Sanden des Romifchen Bifchofs. Durch die Romische Lehre murde ber Glaube und bas Leben ber Teutschen beberricht. Die Romifche Geifte lichfeit hatte nach und nach, wie aus ben nachmaligen Beschwerden teutscher Mation erhellet, mehr als bie Salfte Des gefammten Mationaleigenthums an fich ge bracht. Die meltlichen Fürften murben gegen die geift lichen gering geachtet. Durch bas Recht, die bochften geiftlichen Hemter gu befegen, maren die Papfte in ben Stand gefest, Teutschland mit ihren Creaturen angue fullen. Durch ben Zwiefpalt, welchen bie Papfte gwir fchen den geiftlichen und weltlichen Dachten nahrten, wurden diefe allmablich ihrer ebelften Borrechte ber raubt, und bie Papfte eigentlich ju Gerren bes Panbes. Bei

Dei allen biefen an fich fcon fo großen Diffbrane den war boch bas argfie und unerträglichfte noch ber Aramobn und bie Gemalt, fo die Papfte bemiefen, mo fich nur irgendwo ber geringfte Biderfpruch reate ober ein Berfuch, bem in die Rirche eingebrungenen Frevel ernfthaft ju begegnen feben lief. Ueber alles, auch bie tiefften Geheimniffe ber Religion, mar er laubt gu bisputiren; benn bie berrichenbe Deinung war, vieles fen burch ben beiligen Stuhl noch unbeftimmt gelaffen und noch nicht unabanderlich feftgefestt Diefer Freiheit bebienten fich auch nicht meniae fubnt aber nirgende burfte die offentliche Lebre tabelnd ober verwerfend bie Romifche Dacht ober Schapfammer berühren oder fich thatlich außern in Abschaffung beres fcenber Difbrauche. Jeder auch noch fo ernfthaften Stimme und Burechtweifung batte man auch im feches gebnten Jahrhundert freien Lauf gelaffen, menn fle nur in den Grangen der Lehre geblieben mare, fich an dem Glauben begnuget und nicht auch den Grund ber papftlichen Sobeit und Berrichaft, bie Ehre und den Reichthum der Bifchofe oder den Ruhm beguns fligtet Donche angetaftet batte. Denn über alles galt der blinde Geborfam in den Meinungen von die fen Dingen und überaus empfindlich und verwundbar mar man an diefer Seite. Aller mit Unrecht erword benen und behaupteten Gemalt ficheres Beichen und gewöhnliches Mittel biefelbe ju unterftugen und feftgue balten, ift ein barter und fcmerer Druck, auf bie Beis fter gelegt, daß fie nicht denten und unterfuchen follen und bas Licht ju Sage forbern, weil fich fur eine folche Dacht im Ginftern allein am ficherften Schleichen, fchalten und malten lagt. Das Gefühl, wie gefahre lich ihnen und ben dunkeln Lehrsagen, worauf ihre Gemalt gebauet mar, bas Licht ber freien Prufung

fen, hatte die Bapfte fcon feit Jahrhunderten beftane big begleitet und nicht mehr verlaffen. Sierauf bes rubete bie Unentbehrlichkeit ernfthafter 3mangemittel und Strafen, womit fie febr eilfertig maren, wo ber fonders die Rechtmäßigkeit ihrer Gewalt bezweifelt ober geläugnet murbe. Bon biefem Gefichtspunkte aus batte fich allmählich ein ganges Softem der unerhorte fen Eprannel gebilbet, in welchem alles feine wichtige Stelle hatte und auch bas an fich Unscheinbare und Unschuldige boch in einem fürchterlichen und folgereis den Busammenhange ftand. In welchem Schreienben Contrafte diefes mit der bochften Feinheit und allen Runften bes Scharffinns ausgebachte Spftem bem Chriftenthum und der mabren Rirche deffelben gegen. über ftand, fiel endlich ber gangen Belt in die Augen und fonnten Die Papfte gulegt fich felbft nicht mehr verbergen: noch im Rabr 1516. verbot ber Romifche Sof in einer eigenen Bulle, von der Untunft des Ans tichrifts ju predigen, mit welchem Ausbruck fcon feit Sabrhunderten von allen freien Befennern des Evangeliums der Papft bezeichnet morben mar \*).

Wie es ju allen, auch den verdorbensten Zeiten eine Gemeinde der Gläubigen gegeben hat, bei welcher der Saame der reinen Lehre sich stets erhalten und reichliche Frucht getragen, so hatte es auch in den letteren Jahrhunderten nicht an solchen gesehlt, welche die Gebrechen und Mangel der Kirche erkannten und im stillen beseufzten. Oft auch war solche Bestrubnis auf eine ungewöhnliche Weise state hervorges brochen, die Klage über den verderbten Zustand der Kirche laut geworden und bis zu den Ohren der Geswalthaber hindurchgebrungen. Nicht zwar die Romi.

<sup>\*)</sup> Löfcher angeführten Orts. G. 104.

fche, aber boch bie katholifche Rirche begehrte laut bie Reformation icon Jahrhunderte lang vor diefer. Die Gemeinde ber mahrhaft Glaubigen, bei melder das beilige Erbe der achten firchlichen Ueberlieferung unverlett fich erhalten und welche felbft mitten unter den berrichenden Berberbilffen des Papfithums die mabre Rirche Chrifti bargeftellt hatte, an bie man fich auch in ber nachmals erfolgenden Reformation aufs innigfte anfchloß und von ber man fich niemale trens nete, fie wiederhohlte fast ohne Unterlaß ihr Schreien nach einer grundlichen Berbefferung des Glaubens und Lebens. Nicht nur unter den Unhangern der herrs fcenben Rirche gab es ber eblen und frommen Ge muther viele, welche fich nach ben Lagen ber Freiheit febnten, auch biefelbigen icon mit Sicherheit abnder ten, fondern gang vornehmlich und in großen Saufen beifammen fand man bergleichen in ben bon ber Ro mifchen Ritche verfolgten und Bermorfenen Gecten, welche nicht mube wurden, auch unter ben harteften Leiben, Mifhandlungen und Plagen, fo ihnen angeithan wurden, ihre treue Anhanglichkeit an Christum in biefer Urt gu beweifent. Schon lange vor ber Resformation mar es ein Beichen von wahrer Frommigtelt, gegen bie berrichenben Gebrechen in ber Rirche fich muthid au erheben und bie Lafter ber Geiftlichfeit ins befondere aufjubeden. Diefer hatten in ben letteren Beiten die Doftifer vornehmlich lebhaft und fuhn ger than. Dach innerm Gottesbienft, nach Belligfeit bes Bergens, rechtschaffenem Bandel und ftiller Bemeine fcaft mit Gott ftrebend; blidten fie mit unausfpreche licher Wehmuth auf bie Zerruttung ber Kirche Chrifti hin. Sie enthielten fich ausbrucklich aller ber leeren Schulgejante und unfruchtbaren Disputationen, unter welchen eben am meiften bie mabre Gottfeligfeit bers

loren gegangen mar. Gie jogen fich gurud von bem leeren Dechanismus bes außern Gottesbienftes, ber feinen Berth bat, wo er nicht mit dem innern eins ift und aufammenftimmt. Gie fuchten die Chriftene beit vornehmlich von bem Gerausch und Geprange bes. auferlichen Ceremoniendienstes ju ber inneren Stille und Rube eines in Gott feligen Bergens gurudaufib. Es mar unmöglich, diefes ju thun, ohne bei ber entgegengefesten Denfart bamaliger Beiten an allen Seiten anguftogen und mit berfelben in ben beftigften Miberfpruch ju gerathen. Mit Reuer und Schwert maren auch fcon vor langer Beit die großen Beme gungen ber Balbenfer, Albigenfer und Begharden ger bampfet, modurch die Rirche nicht wenig erschuttert morben mar. Die noch von ihnen übrig gebliebenen batten fich in die Thaler zwischen ben Alpen und Dos renden gurudgezogen. Dort lebten bie frommen Refte ber alten Martyrer noch ju Unfang bes fechszehnten Sabrbunderts gerftreut und in Rummer und Elend, festhaltend an bem überlieferten Glauben, dem Romie ichen Stuhl nicht mehr, wie vor Alters, furchtbar, boch ftill hoffend, daß ber herr mit ber Beit fcon andere Berfgeuge der Babrbeit ermeden merde.

Auf eine ahnliche Beise war es mit den Bohmen ergangen. Die großen Unruhen, welche vor hundert Jahren die Kirche so heftig bewegt, waren hauptsachtlich durch Klugheit und Mäßigung beigelegt. Aber seitdem auf der Kirchenversammlung zu Constanz im Jahr 1415. das Feuer war angezündet worden, in welchem der standhafte Bekenner der Wahrheit, Joshannes huß, seine edle Kühnheit mit dem Leben ger büßet, hatte sich ein anderes Feuer aller frommen Germuther bemächtigt, welches nicht so schnell wieder err loschen war. Seitdem singen viele rechtschaffene Leute

an, dem Jammer und der Befreiung der Kirche mit Ernft und Sifer nachzudenken. Die Bücher Wiclesse, in denen viel guter Saamen der reinen Lehre lag, wurden sleißiger noch, denn zuvor gelesen. Durch sorts gesehte Berfolgung wurde überhaupt die Wahrheit ims mer mehr zu Tage gebracht, so, daß sich mit Sich cherheit aus dem traurigen Ende des Huß und Hieros nymus von Prag der baldige Insang einer umfassens den Kirchenverbesserung weissagen ließ.

Doch im Jahr 1498. wurde indef ber Dominicas ner hieronymus Savonarola, gleichfalls ein muthiger Beuge ber Bahrheit, durche Feuer hingerichtet. Er hatte nicht nur die ungemeinen Lafter ber Großen gut Atoreng, fondern auch die unerträgliche Borartigfeit bes Romifchen Sofes angegriffen und ohne Scheu ges predigt, derfelbe bedarfe einer Reformation. Uebers bem lehrte er in mehrern Artifeln die driftliche Res ligion richtig und im Ginne ber afteften Rirde; auch bat der berühmte gurft, Johann Frang Picus, Berr pon Mirandula, eine befondere Schubschrift fur ibn gefdrieben. Die Donche hauptfachlich, die ihn am Romifchen Stuhl verflagten, übergaben ihn ber Ine quifition und gundeten bas Feuer gegen ibn an, in welchem er farb, nachdem er juvor noch die Qualen ber Folter ausgestanden.

Und doch hatte man es billig leicht merken follen, daß man mit folchen und andern Bemühungen, das und leidliche Licht der Wahrheit auszuldschen, den Schaden nur ärger machte und daß Gott etwas besonderes vor habe mit diesen und den nächstolgenden Zeiten. So vieles kam zusammen, was eine erfolgende Resformation als unausbleiblich und nahe verkundigte. Nicht nur, daß in der großen und weitverbreiteten Sehnsucht darnach schon die sichere Burgschaft lag,

baß fie nicht lange mehr ausbleiben murbe, fondern auch durch mehrere Umftande von großer Wichtigkeit wurde diefelbe fogar augenscheinlich begunftigt und vorbereitet. Biele treffliche Danner von großer Frome migfeit und Gelehrfamfeit, von durchdringendem Berftand und feinem Gefchmack ftunden jest nach einans ber auf. Die Liebe ju den edlen Biffenschaften fing an fich von Italien aus auch über Teutschland ju vere breiten. Der Universitaten murben mehrere aufgeriche tet; wie benn allein in den letten dreißig Jahren bes funfgehnten Sahrhunderts fieben derfelben allein in Teutschland gestiftet murben, namlich ju Ingolftadt, Freiburg, Bafel, Eubingen, Manng, Bittenberg und Franffurt an der Oder. Rurg, es gab überall ein frohliches Aussehen und herrliche hoffnung, jumal bie meiften teutschen Gelehrten bajumal noch eine mabre Sochachtung vor Gott und feinem beiligen Bort ber wiesen. Durch die dazumal auch erft erfundene Buch bruderfunft murben alle Schate ber Erfenntniß fcnel ler in Umlauf gefest und allgemeiner verbreitet. wurde nach und nach felbst in den dunkelften Kopfen belle und viele fluge Leute befprachen fich freimuthig und laut uber bie Gebrechen der Zeit. Dabei fand jugleich bas gottfelige Leben reichliche Mahrung und Erquidung in ben Schriften bes frommen Taulerus und Thomas bon Rempten, wie auch in der teutschen Theologie. Treffliche Redner, wiewohl felten, wie Geiler von Raifersberg, fprachen bas Bedurfniß einer Rirchenverbefferung laut vor bem Bolfe aus. Gin folder Beuge der Babrbeit mar auch Unbreas Proles, welcher, obgleich gebannet, berb auf ben Aberglauben ber Rirche schalt und Borganger bes Johannes von Staupis mar im Provinzialat des Augustinerordens. Selbft ber Rampf finftrer Monche mit fo gelehrten Mannern, als Reuchlin und Erasmus waren, trugen baju bei, jene immer mehr in Berachtung und diese zu Schren und Ansehn zu bringen. Diese Manner steckten in verschiedenen Wissenschaften, der eine im Hebrasischen, der andere im Griechischen der Welt ein Licht auf, welches um so mehr von Folgen war, da es den Weg bahnte und erleuchtete zur Ersorschung des Urtertes der heiligen Schrift alten und neuen Lestaments.

So mar benn alfo im ftillen Gange ber Belt, une ter ber Lenfung gottlicher Borfebung, gar vieles vor banden und jur Reife gelangt, mas einer allgemeinen Rirchenverbefferung gunftig und bienlich mar. Ingwie fchen fann man nicht laugnen, baß bie neuermachte Liebe ju ben iconen Runften und Biffenfchaften fo wenig ein Grund ober Unfang jur Rirchenverbefferung felbst mar (mofur fie von manchen ausgegeben more ben), daß fie vielmehr bei Bielen jum Unglauben, um beimlichen Atheismus, jur Gleichgaltigfeit gegen die Religion und gur bloffen Berfpottung der alten Gebrauche führte. Dermegen batte bie Romifche Rire de, batte fie wirklich ernfthaft Gorge getragen um die mabre Boblfabrt ber Bolfer, benjenigen (ftatt ibn ju bannen), fegnen, befchuben und unterftuben muffen, der es unternahm, ju gleicher Beit mit bem wiederauflebenden Geschmad in Runft und Philosos phie auch ben mabren Glauben miederum berguftellen, und achte driftliche Religiofitat wieder in den Ges mathern ju verbreiten. Denn mabrlich obne biefen Grund in ben Gemuthern nimmt die Runft und Bif. fenschaft überall nur zu bald einen irreligibsen Chas rafter an und begunftiget jegliche Unsittlichfeit und Leibenschaft. Italien allein mar gegen bas Enbe bes funfzehnten Jahrhunderte fo reich an feinen Geiftern und wißigen Ropfen, als feit mehrern Jahrhunberten' nicht einmal zerftreut in ganz Europa maren ju fins Es murbe Mobe und ein Beichen ber ben gemefen. Aufflarung, über Alles, auch bas Beiligfte, ju fpotteln und ju laceln. Die überfinnlichen Lehren und Ge beimniffe des Chriftenthums murben ein Gegenftand bes Biges und ber Satire ober ber Berachtung unb Gleichgultigfeit und mehr als die gange beilige Ochrift galt biefen hoben und glangenden Geiftern ein eingiges gottliches Sonett. Bobin batte das noch geführt, ware nicht endlich bas achte Chriftenthum in die Belt jurudaefehrt und ber mabre Glaube von neuem und in feiner gangen gottlichen Rraft burch bie Bergen ge brungen? Die Reformation bes driftlichen Glaubens im fechezehnten Jahrhundert batte hierin unleugbare Mehnlichfeit mit der erften Erscheinung und Anpflane jung beffelben in ber Belt: benn auch dazumal fam das Chriftenthum in eine folde, burch finnlichen und geiftigen Lurus überreigte, burch verfeinerten Egoismus und Lebensgenuß erfchlaffte und durch bas Gift ber Epicurifchen Philosophie angefressene Beit. Roitalter des florfrenden Beidenthums wird zu Ans fang des fechszehnten Jahrhunderts fo vollfommen als irgend nur unter diefen Umftanden möglich, bargeftellt in der Perfon des damaligen Papfies, Leo X. \*). Man fann fagen, bas Beidenthum mar feine einzige Leidenschaft und bei ibm ber Grund aller feiner ans

<sup>&#</sup>x27;) Nofcoe Leben und Regierung des Papftes Leo des Jehnten. Aus dem Englischen von Andr. Fr. Gotel. Glaser, mit Anmerk, von heinr. Phil. Konrad hente, 3 Bde. Leipz. 1805. Wie diet ift nicht in diesem großen, übrigens mit Recht gepriesenen Werte die Rede von Politik und Krieg, von Kunft und Literatur, wie wenig dagegen von Religion und Kirche. Wie sein helb, so fein Geschichtschreiber.

bern Leibenfchaften. Diefe far einen Dauft allerbings febr feltfame Liebhaberei ging fo weit, daß fe felbft auf die Schreibatt ber Umtsbriefe, melde Bembo, einer feiner Gebeimichreiber, far ihn auffette, ben fichtbarften Ginfluß hatte. Das Birchliche Amtslatein war ibm viel gu folecht und er bebiente fic bafår viel lieber acht Romifcher Ausbrude, wenn fie gleich auf beibnifche Religionsbegriffe und Gebrauche Die ofe fenbarfte Beziehung batten. Er abmte bierin ben ausgezeichneteften Doeten und Lateinifden Schriftftellern feiner Beit nach, benen auch nichts tofflicher mar, als Die heidnische Fabellehre und Philosophie, die in ale len ihren Gedichten auf Gegenstande der Mythologie anfpielten, wie biefes Pontan, Sannagar u. a. thas ten: wie benn Marullus unter anbern eine gange Sammlung von folden Liebern gedichtet, in benen er Die Gottheiten Roms und Griechenlands mit großem Schein von Frommigfeit und Undacht anredet und verherrlicht. Ugber bem Beftreben, einen Birgil und Cicero in der Schreibart ju erreichen, verlohr fich jus mahl in ben geiftlichen Schriften nach und nach aller Attliche Ernft und alle religibfe Burbe; nach bem Urtheil ber Renner maren es die Schriften der Geiftlis den gang vornehmlich, melde fich vor benen ber Lapen porguglich durch ben geoferen Reichthum von Poffen und Boten auszuzeichnen pflegten. \*) Sie fcamten fich, Die Bibel ju lefen, wegen bas unclaffifchen Lateins und um fich baburch nicht ihren eigenen fchonen lateis nifden Stpl ju verderben; bagegen aber ichamten fle fich nicht, ihre geiftlichen Reben und Schriften burch Beziehungen auf das beibnische Alterthum fcmachaft ju machen und ju murgen. Gelbft die beilige Dreis

<sup>&</sup>quot;) Roscoe am angef. Drt. III. G. 63.

einigfeit und die Jungfrau Maria, ergablt uns ein geiftreicher Gefdichtschreiber, fanben ihr Gegenbild in ber beibnischen Gotterlebre. Gott der Bater bieß Beus ober Jupiter opt. max., ber Gohn murde Upollo ober Meskulap genannt und die beilige Jungfrau Diana. Bie weit man bieß getrieben, erhellet aus ben Schrife ten bes Erasmus, ber uns nicht nur in feinen Brie fen bieraber vielfaltig belehrt \*), fondern auch eine in Gegenwart des Papftes Julius II. und den Kare binalen gehaltene Predigt, die er felbft mit anhorte, aufbehalten bat. Diefe Predigt bandelt von dem Beis ben und Tode Jefu, Der Redner hebt mit dem Lobe bes Papftes an, ben er als einen zweiten Jupiter fcbildert, wie er in feiner allmächtigen Band ben Donperfeil balt und mit feinem Binte den Beltfreis ber Wenn er auf das Leiden Chrifti fommt, fo erinnert er feine Bubdrer an das Beifviel eines fur fein Baterland fich in den Abgrund fturjenden Decius und Curtius. Much pergift er nicht, mit großem Lobe einen Cecrops und Menacius, eine Sphigenia und ane bere ju nennen, denen ihr Baterland lieber mar, als Benn er die Buborer jum Mitleid mit bem traurigen Schickfale Jefu bemegen will, fo erine nert er fie an die Dankbarkeit, womit die Beiben bas Undenfen ihrer Belden und Bohlthater veremigten, indem fie ihnen Denfmaler errichteten oder ihnen gott, liche Ehre ermiefen, indef die Juden den Retter des Menschengeschlechts mit Schmach überbauften und ans Rreug fclugen. Der Tod Jesu wird hierauf mit dem Tode anderer vortrefflicher Manner verglichen, bie auch fürs gemeine Befte unschuldig ftarben. Er nennet eie

<sup>\*)</sup> Epist. l. XX. ep. 14. l. XXI. ep. 76. l. XXVI. ep. 34. l. XXIX, ep. 21.

nen Socrates und Phocion, die, ohne etwas verboss den ju haben, den Giftbecher tranken, einen Epamie nondas, der nach einer Menge ruhmvoller Thaten ges nothigt ift, sich gegen die diffentliche Beschuldigung des Hochverraths zu vertheidigen, einen Sciplo, der zum Tohne für zahllose Wohlthaten ins Elend verwiesen wird und einen Aristides, der aus seinem Baterlande verbannt wird, weil er den Beinamen des Gerechten erhalten hat\*),

Wenn bffentliche Religionslehrer in Italien, por bem Papfte fo reden durften, mer ftebt dafür, bag diefer unmurdige Geift fich nach und nach nicht auch nach Teutschland berüber hatte verbreiten fonnen? Dach allen Unzeichen murbe es unfehlbar geschehen fenn, mare die Rirchenverbefferung nicht bagmifchen getome men, um bas fo verfannte und fo meit verlobren ge gangene Chriftenthum wiederum in bie Belt gurudate führen. Aber noch fannte die Belt ben Mann nicht, ber fich bervorthun und feine Rrafte biefem beiligen Werfe midmen murbe. Rege und weit verbreitet mar gmar, gumal bei bem teutschen Bolt, bie Eme pfanglichkeit für ein Unternehmen von folcher Art und viele redliche Manner harrten fcon mit Ungebuld auf ben Lag ber Befreiung von bem Joch ber Romifchen Arreligiosität und Tyrannei, burch bie Zeichen ber Beit besonders lebhaft bewegt zu den fühnften Soffnungen und begierig aufmertend, ob fich nicht bie ober ba fcon etwas ihren Bunfchen Gunftiges zeige \*\*). Aber

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Roscoe II. S. 336.

<sup>&</sup>quot;) Sochstmerkwurdige Ahnbungen und Borberberkundigungen ber beborftebenden Reformation findet man bei Loscher. I. G. 145. Es wird auch in der Apologie der Augsb. Confession einer foldem aussührlich gedacht. Art. 13.

wie mußten fie nicht den Duth finten laffen, menn fe bedachten, wie febr mit ber Beit jugleich auch bie Schwierigfeiten eines folchen Unternehmens gewachfen feven und welche ungewöhnliche und außerorbentliche Rrafte baffelbige jest erforbre. Denn mit einer Re formation in bem bieberigen Ginn, wie man bergleis den fcon feit langer ale bunbert Jahren geforbert, mar, wie man mohl fah, weder ber Belt gedient, noch auch in ber Sache felbft etwas mefentliches ge leiftet und ausgerichtet. Gine Reformation an Saupt und Gliedern mar infonderheit feit den großen Rire denversammlungen zu Pifa, Conftanz und Bafel, fo au fagen, jum Spruchwort geworben. Benn man aber bamit verglich, mas feit biefen hundert Jahren in biefer Radficht wirklich gefcheben mar, fo nahm fich besonders im Dunde der boberen Geiftlichkeit diefe Redensart gar ju zweibeutig und fonderbar aus und mußte alle qute Gemather mit mahrem Berdruf und Etel erfullen. Bie oft verfprachen die Papfte nicht eine folde Reformation; wie bebachtig und fouchtern ging man nicht auf jenen Rirchenversammlungen mit Diefem Projecte um; wieviel Arbeit und Doth foftete es nicht, gegen einige der grobften Greuel und Gebrechen nur eine maßige Berordnung ju Stande ju bringen und welche weitlauftige Umftande machte man nicht mit jenen Papften, melde meber von einer mabren Rirchenvers befferung etwas wiffen, noch fich einer Rirchenverfamme lung unterwerfen wollten. Mis Martin V. auf bem Conzilium zu Constanz im Jahr 1417. zum Papst ermablt und gefront morden mar, gaben die verschieber nen driftlichen Rotionen ibr ernftlich Berlangen einer Sirdenverbefferung ju ertennen und bofften auf beffele ben Erfallung, welches auch von ber teutiden gefcab.

Bu Anfang des folgenden Jahrs überreichten fie gw wiffe Artikel, so die Reformation des Kirchenregiments betrafen \*). Aber nichts war nach allen diesen Bes mühungen und nach allen den großen Kirchenversamme lungen gewonnen und ausgerichtet, so, daß nicht Alles hatte gar bald in die alte Unordnung konnen zurackkehren, nichts war also erlangt in Absicht auf eine wirkliche und wahrhaftige Kirchenverbesserung, außet etwa, daß das Berlangen danach allgemeiner und herpslicher, denn zuvor, geworben war.

Man findet daffelbe Berlangen allerdings feitbem immer lauter und freier geaugert: benn es flieg nun mit ber Doth jugleich bie Beforgnif, es mochte bie felbe fich gar unuberwindlich machen. Biele redliche Beugen der Bahrheit, wie Johannes Gerfon, Clemen. gis, Johannes de Befalia und Johannes Beffel, auch ber beilig geachtete Dond Frang von Paula, ber Stifter des Minimenordens fucten, foviel fle fonnten, Dief Wefahl immer lebendig ju erhalten und fprachen bas Beburfniß einer allgemeinen Rirchenverbefferung aus. Auch die Fürften borten auf das große Befchmernif ber Bolfer: nur daß fie freilich allermeift nur ben weltlichen Schaben im Auge hatten, ohne auf ben innern verberbten Grund alles Uebels ju feben. Rais fer Maximilianus I. wollte mit Ernft eine Reformas tion, tonnte fie aber nicht erlangen: feiner Befand Schaft an Papft Mierander VI. mar im Reichsabschieb bes Jahrs 1500. Befehl gegeben, mit feiner Beilige feit ber Concordata und andrer Befdwerung balben, fo teutscher Nation vom Stubl ju Rom aufgelegt

<sup>9)</sup> Herm. v. d. Herdt Acte Conc. Const. I. p. 22. Richerii Hist. Conc. general. l. II. c. 5. p. 153.

worden und begegnen, ernfthaft zu banbeln. Im Jahre 1510. vernahm er ber Reichsftande Gebanten, auf was Art bas Rirchenwefen in beffern Stand zu brine gen und ber gemifbrauchten Gewalt bes Romifchen Stubis Einbalt gefchebe. Muf bem Reichstage ju Augeburg vom Jahr 1510. wurden bann auch bem Raifer gebn Befchwerben übergeben, melde gmar gu nachft nur wider die Unmaagungen des Romifchen Stuble bei ben Bisthumern und Pralaturen, jumal beffelben beillofe Gelbichneibereien gerichtet maren, aber jugleich bochft bebergigungswerthe und treffliche Binfe enthielten. Denn es mar unter anbern barin für nothig erachtet, daß ber Papft als ein frommer Bater feine Rinder liebe und als ein treuer und flus ger Sirte mit feinen Rindern teutscher Mation ume gebe, bamit nicht eheftens eine Berfolgung über alle Priefter Chrifti entftebe, ober nach bem Erempel ber Bohmen die meiften von der Romifchen Rirche abfier len: welches benn furmahr feine gang bunfle Abne dung und Beiffagung mar \*).

Im Jahr 1497. mußte auf Befehl Konig Karls VIII. bie Gorbonne ju Paris ein Bedenken ausstellen, mas bei ben gegenwartigen elenden Zeiten ju thun seb, da ber Papst an keine Berbesferung gedachte und das Gutachten fiel bahin aus, ber Papst sep gehalten, von zehn ju zehn Jahren ein allgemeines Conzilium auszuschreiben, zumal jeho, da bie Kirche an haupt und

<sup>&#</sup>x27;) Laning teutiches Reichsarchib, aug. Th. G. 299. Georgii Imperatorum et Nationis germanicae Gravamina adversus Sedem Roin. 1. I. c. 7. Strubens Beschichte b. Religionsbeschweit ben. 1. Aup. t.

Gliebern verderbt und biefes alles fattfam bekannt fer. Thate er biefes nicht, fo hatten die geistlichen und weltlichen Fürsten, auch übrige angesehene, Glieber der Rirche Macht, sich zu versammeln und die Nothdurft der Kirche in Obacht zu nehmen \*),

Che noch die Rardinale den Papft Julius II. er mableten, befcmoren fie gemiffe Punkte, unter web den auch mar, bag berjenige, fo auf ben papftlichen Ehron murbe erhoben merben, innerhalb zwei Jahren ein allgemeines Conzilium jur Reformation der Rirche berufen follte. Golchen Gib legte auch Julius U. ab, Dergeftalt, daß, wenn er fein Berfprechen nicht halten murbe, er des Meineides und Bannes fouldig fepn, fich auch bavon meder felbft losfprechen, noch femane den, ihn davon ju abfolviren, erlauben wolle, fo mabe ibn Gott belfe und fein beiliges Evangelium \*\*). Solden hatten und theuren Gid hatte mohl jeder ge meine Chrift gehalten ! bas Oberhaupt aller Chriften aber hatte einen fo naturlichen Abschen vor aller Re formation, bag er an nichts weniger bachte, als wie er ben gefchworenen Gib auch halten mochte. Diefes mar es nun auch hauptfachlich, mas die weltlichen Rurften bewog, aus der Doth eine Tugend ju machen, ju ibren verlohrenen Rechtent ju greifen und eine Rirchen. reformation aus allen Rraften ju beforbern. Der Rais fer Maximilianus I. und der Konig Ludwig XII. von Frankreich unterftußten baber auf alle Beife bas Congillium von Difa im Jahr 1511. In ber Inftruction ber Raiferlichen Gefandten mar unter anbern gefagt: die allgemeine Chriftenheit und unfere beilige, liebe

<sup>\*)</sup> Richerii Hist. Concil: general: l. IV. P. I. p. 140.

<sup>&</sup>quot;) Richer. l. s. p. 147.

Mutter, die Rirche, leidet allenthalben Noth, der rechte Glaube fommt in Abgang, bas Bofe nimmt Täglich entstehet eine größere Berwirrung in ale Ien Dingen. Es merben innerliche Rriege geführt, man vergießet viel Chriftenblut. Demnach ift fein am beres Mittel, als baf ein allgemeines Congilium go balten und barinnen mit gemeinfamen Rath dem Jame mer abgeholfen werbe. Gleichen Befehl gab ber Ro nia von Franfreich. Derfelbe batte auch im Jahr 1512. um fich megen bes von diefem Papft erlittenen Uns rechts ju rachen, eine Dange in Gold und Gilbet pragen laffen, mit ber Umfdrift: verberben will ich ben Damen Babylons, worunter er nach alter ber wahrter Muslegung Rom und ben papftlichen Stubl verftanden. In der dritten Gigung machte bas Com giltum ju Pifa ben Befchluß, daß man nicht ebet Bonne und folle auseinander geben, es fen benn die allgemeine Rirche in Lehr und Leben, fomobl am haupt als an ben Gliebern verbeffert; ja am 12. novbr. 1511, erlieft diefelbe an den Raifer ein Schreiben. morin unter andern diefes ju lefen war: es ftebe Ibro Majeftat auf; fie nehme fich biefer Sachen an; fie mache, benn es fallt die Rirche; die Frommen werben unterbrudt, die Gottlofen erhoben, , die Gerechtigfeit wird ju Boden getreten, die Gottlofigfeit in Ehren gehalten, die Ungläubigen fteben feft und werden in ben Schoof ber Rirche aufgenommen, bie aber, fo ber Rirde mit Rath und That ju Gulfe fommen, als Reinde binausgeftofen und darnieber gefchlagen. Wohle an, großmachtigfter Raifer, es nimmt die Romifche und allgemeine Rirche ihre Buflucht ju Ihro Majeftat, ju beren Abvocaten und Befchuger fie ber allmächtige Gott gemacht und flebet fie mit erhabener und flage licher Stimme an. Da nun Papft Julius II. ben Ernft

Ernft erkannte, welchen bas Comilium ju Difa bei wies, meldes fich bernach gen Dailand begab, fo wollte er nun auch baju thun und richtete, wenigstens um jenes Conciliam aufzulofen und gu verwerfen, ein' anderes auf in Lateran ju Rom im Jahr 1512. Che aber daffelbe feine Endichaft erreichte, ftarb der Dapft. Leo X. feste es fort; die gemachten guten Befoluffe gedieben ju feiner Uebung und Wirflichfeit; die meis ften maren auf Unterftugung und Befestigung bes papftlichen Unfehns gerichtet. Alfo wurde diefe Rire chenversammlung im Jahr 1517. fruchtlos und ohne wefentlichen Erfolg fur die Rirche im Gangen aufge Ibfet. Das ift nun, bemerkt bier ber redliche Riches tius, felber ein Mitglied diefer Rirche, das ift nun Die vortreffliche, von den driftlichen Bolfern bei zweis bundert Jahren ber fo febr gemunichte Berbefferung ober, daß ich beffer fage, die Bemantelung und Be fconigung der Difbrauche des Romifchen Sofs \*).

Also sahe man ju Rom das Oberhaupt der Kirche, ben, der mit dem Berderben groß geworden und das selben vollig in sich gesogen und gleichsam in Blut und Lebenssaft vermandelt hatte, hochmuthig und ruhig sien und bluben. Alle Bersuche, denselben jur Erstenntniß und Besserung zu bringen, waren fruchtlos gewesen; die von Amtswegen das Bohl der Kirche zu berathen und zu bedenken hatten, hingen ihrem eigenen Bortheil nach oder sucheten sich oder schliefen, und also hatte der Papst, so zu sagen, über alle Sturme endlich doch triumphiret, sich immer hoher erhoben und sester gesest, also, daß viele redliche Leute an der so hoch gewünschten Resormation sast gar verzweiselten.

<sup>&#</sup>x27;) Richet, l. IV. P. Li. p. 26.

Wie denn bekannt ift, baß, als nachmals der erfte Ansfaß gegen den Romischen Stuhl geschahe, Albert Kranz und viele andere kluge Leute selbiger Zeit ihr Mitleiden bezeigten, wegen so unmöglicher Sache und sagten: der arme Monch, er mochte in seine Zelle geben und ein Baterunser beten.

## Bweites Kapitel.

Bon Luthers Perfon und was fich mit bem Ablag jugetragen.

Doctor Martin Luther ging bazumal, als die Refors mation bervorbrach, in fein vier und dreifigftes Sabr, ftand alfo gerade in der volleften Rraft und Bluthe bes Lebens; er war am 10. Rovember 1483. ju Gise leben gebohren worden. Gein Bater, Sans Luther, ein Bergmann, bat den Rubm eines ehrbaren, verftanbigen Mannes gehabt, wie er benn auch in ben Rathftuhl ju Mansfeld gezogen worden, in welcher Stadt er fich mit feiner Familie niedergelaffen. bin eines Bauern Sohn, fagte Martin Luther nach ber, mein Bater, Grosvater und Uhnherr find rechte Bauern geweft. Seine Mutter Margaretha, geborne Lindemann, mar fur eine tugendfame und gottesfurche tige Frau bekannt, bat beshalb auch nicht geringen Untheil an der frommen Erziehung ihres Sohnes ges nommen. Im vierzehnten Jahre feines Lebens marb er in eine ansehnlichere Schule nach Magdeburg gefchidt, nebft feinem alteften Schulfreund Johann Reis neden. Dafelbft mußte er fich fein Brob mit Beten und Singen por den Thuren erwerben und fich gar immerlich behelfen; im folgenden Jahr murde er in

bie Schule ju Gifenach gethan, mo es ihm eben auch nicht beffer gieng. Un manchen Orten abgewiefen, oft auch nicht menig verzagt, wurde er endlich von Rone rad Cotta's Chefrau, welcher fein, andachtig Beten ju Bergen gegangen, liebreich ins haus und an den Lifch genommen. In der Frangistaner Schule bafelbft, in melder Johann Erebonius die Poeffe und Beredfame famfeit nicht ohne Ruhm lebrete, brachte es Luther bei Rleif und gludlichen Gaben, womit ihn Gott reich lich ausgestattet, fo weit, daß er bald feine Mitfchuler alle übertraf. Dabei ergobte er fein Gemuth fonder lich mit der Dufit, die er auch bis in fein fpates 216 ter geliebet und wozu er fich einer Rlote, auch einer Laute bedienet: wie er benn lange Beit ben Alt gar angenehm fingen fonnen, auch felbft Lieber componirte.

3m achtzehnten Jahre feines Afters bezog er die bobe Schule ju Erfurt. Dafelbft legte er fich nicht nur auf die ziemlich bornigte und fpiffundige Dias leftif, fondern fein lernbegieriger Beift beschäftigte fic auch gern mit ben eblen Denfmalen bes Ulterthums. Und zwar fo, daß er nicht blos die Borte des Cicero, Birgilius, Livius und anderer anfah, fondern auch in ben Geift derfelben einzudringen ftrebte und weil er ein treu und behaltig Gedachtnif hatte, bas Gelefene fich immer gegenwartig erhielt. In feinem zwanzige ften Jahr nahm er bereits die Burde eines Magifters der Philosophie an und befliß fich von der Beit an ber Rechtsmiffenschaft. Er ruhmet, daß ihm fein Bto ter auf diefer hoben Schule mit Geld faft aber Bermogen geholfen, ba es auf ben medern Schulen nicht gefchehen. Er bat bei folden academifchen Studien bas Gebet fleißig und bestandig gebrauchet, auch oft bas Opruchmort gefagt : fleißig gebetet ift mehr als

halb ftubirt. Sein unermubeter Rleif machte, baf er im Jahr 1503 in eine fcwere Krantheit verfiel. In berfelben besuchte ibn ein alter Priefter und troftete ihn mit den Borten : mein Baccalaurer, feid getroft, ihr werdet biefes Lagers nicht fterben, unfer Gott wird noch einen großen Dann aus euch machen, ber viel Leute wieder troften wird : benn wen Gote lieb bat, . bem legt er zeitlich bas heilige Rreut auf, in welchem geduldige Leute viel lernen. Das ift, febet Mathe fius hingu, die erfte Beiffagung, die der Doctor ges boret, welche ihm auch das Berg getroffen, wie er dies fes Eroftes und Beiffagung oft ermabnete \*). Als er auf der Univerfitatsbibliothet ju Erfurt juerft eine las teinische Bibel ju lefen bekam, hat er fich daran berge lich ergoget und fich von Grund der Geelen eine Bie bel, die damale febr toftbar mar, gemunfchet. Da er fein zwei und zwanzigftes Jahr befchloffen, im Jahr 1505 begab fich mit ihm etwas fonderbares. feiner beften Freunde, Alerius, murde in der Dacht gut Erfurt erftochen; dazu fam ein erfchrecklicher Donners Schlag, ber ihn felbft betaubte und neben ihm einfchlug. Daruber befturgt und in fich gefehrt entschloß er fich, Die Belt ju verlaffen, wie man ju fagen pflegte, bas beift, in ein Rlofter ju geben. Giner feiner ventraus teften Freunde gwar meldet, er habe feinen Freund burch einen unbefannten Unfall verlohren \*\*); andere meinen, Alerius fen an Luthers Seite vom Blig ges troffen morden: Mathefius aber, der auch ein genauer Freund Lubers und eine geraume Beit beffen Lifchs

<sup>\*)</sup> Mathefius a. D. S. 4. Reils mertwärdige Lobensumftande Luthors. I. S. 13.

<sup>&</sup>quot;) Melandthon im Leben Luthers, nach ber teutiden Ueberfegung von Zimmermann. G. 14.

genof war, und andere alte Schriftfteller reden vom Erstechen \*). Rurz er ging darauf in den Orden der Augustiner, welchen er für angemessener hielt zur Ersternung der wahren Gottessurcht, obwohl wider Willen seines Baters, den er durch Busendung seines Mas gisterringes und seiner weltlichen Kleider sehr betrübte, aber mit dem gottlichen Winf und Ruf, den man dazumal zur Wahl des Monchsstandes für nothig erachtete, endlich beruhigte, wiewohl er doch nachmals seinem Bater recht gegeben und seinen Schritt für übers eilt angesehen hat,

In bem Rlofter murbe er ju ben allergemeinften. Dienften angehalten und überaus bart gehalten. Dicht nur mufite er fleifig mit bem Bettelfact in ber Stabt berumlaufen, fondern auch die Thuren buten, Rirche febren, ja fogar die Unreinigfeiten des Rlofters auss raumen, welches alles er auch mit Geborfam that. Benn die andern Monche, berichtet ein Zeitgenof, ben neuen Bruder fo fleifig faben in Lefung ber beiligen Schrift, murreten fie febr und fagten: man muffe nicht mit Studiren, fondern mit Brod, Getraide, Gier, Fifch, Fleifch und Geld : Betteln fich bem Rlos fter nublich machen. Daß er fo febr mit Gifer die Quellen ber gottlichen Lebre, namlich die Schriften ber Propheten und Apostel, las und fich immer mehr unterrichtete von dem Billen Gottes, feinen Glauben ju ftarfen und ju nahren, daju mar noch die befone bere Beranlaffung die ungemeine Quaal und Angft fo er in feiner Seele oft empfand; auch auf den Leib achtete er fonderlich gar nicht, fondern bielt fich ftreng in der Bucht des Rlofters und in allen Hebungen mit Lefen, Faften, Dieputiren und Beten, mobei er ubers

<sup>&</sup>quot;) Mathefius. G. 4.

baupt wenig Speife und Trank ju fich nabm, oft ben Lag über mit wenig Brod und einem elenden Baring Bie aber Gott benen, fo ibn redlich fuchen, oft eine unerwartete Gulfe und Erquidung in ben Weg weifet, fo gab es nicht nur gutgefinnte Leute, Die feinen fcmeren Dienft im Rlofter ihm erleichterten, fondern auch feinem Gemuth freundlich jufprachen, wie er benn felbft ergablet, daß er einft burch eines Greifes Rede gar munderbar fep geftarfet worden. Denn als er biefem Rlofterbruder feine Bewiffensune rube mitgetheilt, borte er benfelben gar vieles reden vom Glauben, welches ibn febr bewegte, infonderheit wie er ihn hinwieß auf bas hauptftud des Glaubens, barin es beift: ich glaube an eine Bergebung ber Sanden. Belch einen Gindrud diefe menigen Borte auf fein Gemuth gemacht und wie fie die gange Riche tung feines innern, geiftlichen Lebens veranlagt baben, hat er felbst nachher oft bekannt und in feinem gane gen Leben ermiefen. Gleichermeife richtete ibn auch Die erheiternde Bufprache des ehrmurdigen Johannes von Staupis auf, der als Generalvicarius feines Dre bens in dem Rlofter ju Erfurt bald auf Luthern aufe mertfam murde, und die tiefe Betrubnif feiner Geele Demfelben beichtete Luther oft und auch bemerkte. Diefer troftete ibn mit ber Ruglichfeit geiftlicher Uns fechtungen und richtete badurch feinen niedergefchlage nen Geift nicht wenig auf. Seit der Zeit und jemehr er die bellige Schrift im Bufammenbange las und auf fich anwandte, murbe es immer heller in ibm, auch rubiger.

Nachdem er nun zu Erfurt das Wort Gottes und baneben den Kirchenvater Augustinus und die scholasstischen Lehrer unter Unleitung des D. Jodocus das selbst, der gemeiniglich der Eisenachische Doctor hieß,

febr eifrig ftubirt und in ber Gelehrfamteit fcon febr jugenommen hatte, forgte Johannes von Staupis das fur, daß er nach Bittenberg an die nicht lange guvor geftiftete Universitat verfetet murde, die Philosophie bafelbft ju lehren; welches im Jahr 1508., im funf und gwangigften feines Alters gefchab. Bald darauf fing er an die Theologie ju lehren. 3m Jahr 1510. murbe er in Angelegenheiten feines Ordens nach Rom gefchickt, bekam alfo die Romifche Rirche und Leo's prachtigen Sof in der Dabe ju feben. Man weiß fonft wenig von diefer Reife; es laft fich aber bene fen, meld einen unvergeflichen Ginbrud bas, mas er in Rom gefeben und gebort, auf fein Gemuth machen mufte. Er fagte felbft ju feinen Freunden, nicht um taufend Gulden wolle er diefe Reife nicht gemacht haben. Unter andern ergablet er auch, wie man bie Meffen dafelbft fo gang ohne Ernft und Burde gu halten gepfleget, wie er uber Sifch ergablen gebort, baf Priefter am Altar bei ber Weihung bes Brods und Beine gefagt batten: Brod bift bu, Brod bleibft bu, Bein bift bu, Bein bleibft bu und wie biejes nigen, welche, ba er bie Deffe las, ihm beiftanden, verdrieflich uber feine Langfamteit fagten: mach, mach boch, ichid unferer auten Mutter ihren lieben Gobir fein bald jurud, bamit fie auf bie Banbelung bes Brods in den Leib Chrifti gotteslafterlich anfpielten \*). Dach feiner Burudtunft noch im namlichen Jahr murbe er mit ber Burbe eines Doctors ber helligen Schrift befleidet, ju welcher Feierlichfeit der Churfurft ju Sachfen, Bergog Friedrich, Die Roften bergegeben hatte. Diefer Berr, ber ibn predigen gebort, batte fowohl die bobe Rraft feines Geiftes, als den Dache

<sup>\*)</sup> Luthers Berfe. MIX. S. 130g. u. Mathefins.

bruck feiner Rebe und bie Bortrefflichkeit ber vorge tragenen Lehren febr bewundert. Dbmobl' Luther bas mals fcon faft breißig Sahr alt mar, hatte er fich boch gegen Unnehmung einer fo hohen Burde febr geftraubet megen ber damit verbundenen Pflichten. Staupit aber fagte, fo ju fagen im Scherg ju ibm, Gott werbe fcon viel in feiner Rirche ju thun ber fommen, mogu er auch feiner Dienfte gebrauchen merde, er folle fie alfo nur annehmen. Dem fruche baren und beilfamen Studium der beiligen Schrift ftand bajumal unter den Gelehrten nichts fo fehr im Bege; ale die Uriftotelifthe Philosophie. Diefe alfo in die nothigen Schranken jurudjumeifen, fchien Que thern die erfte und vorzüglichfte aller Pflichten, fo er als Doctor ber beiligen Schrift eidlich auf fich ger nommen. Dicht anders, als mit tiefem Unmillen fonnte er feit diefer Beit von bem bochmutbigen Beis ben Ariftoteles reden, menn er betrachtete, melchen Schaden die übertriebene Liebe und Berehrung beffeb ben geftiftet batte. Dach nichte, fcbreibt er, verlanget mein Berg fo febr, ale jenen Comebianten ju enthub len, ber mit griechischer Larve bie Rirche gedffet; und nachber fagt er, wenn er nicht mußte, Ariftoteles fen ein Menfch gewesen, fo murbe er ibn fur ben Teufel felber halten \*). Mit Frohloden fchrieb er an Jos bann Langen im Jahr 1516 .: unfere Theologie und St. Zuguftinus treibt man mit gutem Fortgang auf unferer Universitat unter Gottes Beiftanb: Ariftoteles fommt nach und nach ins Ubnehmen und ift dem Ralf gar nabe \*\*). Die fcholaftifche Philosophie ließ et nun alfo immermebr fabren: benn er batte feiner lie

<sup>\*)</sup> Luthers Berte von Bald. XVII. 5. 6.

<sup>&</sup>quot;) Luthers Werte, XVIII. S. 2486.

ben beiligen Schrift, wie er ju fagen pflegte, gefchworen. Sie, die vergeffene und verachtete wieder in bas Beben der Menfchen jurudjuführen, ihrer gottlichen Lehre alles andere nachzusehen und an ihr alles ju prufen, baju fublte er einen gottlichen Zwang und Beruf. Ber aus ber gangen Beschaffenbeit jener Beit, aus bem Geifte ber Lebrer, ber Bifchofe und Dapfte fich überzeugt bat, wie ichaal und ichmach, wie irreligide und unchriftlich die berrichende Lebre mar, ber muß auch mit uns Gott banten, daß endlich eine mal ein Lehrer entstand, der jur mabren Rirche jus radfabrte, ber mehr, ale irgend ein anderer feiner Beit augenscheinlich von Gott berufen mar, ein Rim denvater im ebelften Sinn, ein ftarfes und lebendi ges Glied ju fepn in der beiligen Rette uralter fird licher Ueberlieferung. Die gange Entwickelung feines innern Lebens batte ibn machtig barauf bingeführt, die ewigen Bahrheiten des Chriftenthums von ber gottlichen Gnabe und ber Ohnmacht bes eigenen Bil lens gur Geligfeit in einer Liefe, Starte und Rlar beit anguschauen und zu empfinden, wie es allezeit nur menigen verlieben mar, die eben damit berufen mas ren, ibr Beitalter ju erleuchten und in das innerfte Beiligthum ber driftlichen Religion und ihrer beiligen Schrift einzuführen. Beil er juvorderft ein mabrer und großer Chrift mar, gelang ibm nun auch befto leichter, ein großer Gottesgelehrter ju fenn. Bon bems jenigen, mas er in der theologifchen Wiffenfchaft vornahm und ausrichtete, ift am beften in den Borten feines ftetsgeliebten Freundes ju reden. Den Brief an die Romer, fagt Melanchthon, und die Pfalmen, melde er anfing auszulegen, erlauterte er fo, bag nach bem Urtheil aller Frommen und Ginfichtsvollen, wie nach efner langen und finftern Dacht, ein neuer Sag

aber bie Lehre aufzugeben ichien. Bier zeigte er ben Unterschied zwischen Gefeg und Evangelium, bier wis berlegte er den Grrthum, der damals in den Schulen und Rirchen berrichend mar, welcher lehrte, bag bie Menfchen burch ihre eignen Werke' Bergebung ber Sunde verdienen und daß die Menfchen por Gott gerecht fenen durch außere Bucht, wie die Pharifder gelehret haben. Alfo rief Luther die Gemuther der Menfchen wiederum gurud gum Cobne Gottes und wie ber Taufer bas Lamm Gottes zeigte, bas ber Belt Gunde getragen hat, fo wieß er, daß die Gun. ben vergeben werden obne unfer Berdienft, um bes Sobnes Gottes millen und daß diefe Boblthat burch ben Glauben erlangt merben muffe. Much erlauterte er bie übrigen Theile ber driftlichen Glaubenslehre und von der Lieblichkeit diefer Lehre murden alle Frome men innigft ergriffen und auch ben Gelehrten mar es angenehm, daß Chriftus fammt den Propheten und Aposteln, gleichsam aus der Rinfternif, aus Rerfer und Ochmus berausgezogen wurde \*).

Es fügte sich auch, daß im Jahr 1516. Johannes von Staupis von dem Churfursten zu Sachsen nach den Niederlanden geschickt wurde, um Reliquien für die Schloßkirche zu Wittenberg zu hohlen, von denen dieser herr dazumal noch ein sonderlicher Liebhaber war. In der Zwischenzeit übernahm Luther das Biscariat, wobei sich nicht geringe Gelegenheit gab, der teutschen Augustiner Klosterleben und elende Schulstheologie näher kennen zu lernen und ihnen die Bibel zu empfehlen: wie er dem auch in demselbigen Jahre zu der teutschen Theologie, einem frommen und geistereichen Buche, eine schone Vorrede schrieb. Darin

<sup>\*)</sup> Melandthon im Leben Luthers. S. 19. f.

fagt er unter anbern: ich will einen jeglichen verware net haben, der dief Buchlein liefet, baf er fich nicht argere in ben fcblechten teutschen, ober ungefrangten, ungefrangten Borten, benn bieß ebele Buchlein, als arm und ungefchmuckt es ift in Borten und menfche licher Beisheit, alfo und weitmehr reicher und uber Edftlich ift es in Runft und gottlicher Beisheit. Und baf ich noch meinen alten Marren rabme, ift mir nachft ben Biblien und St. Augustin nicht vorfoms men ein Buch, baraus ich mehr erfernet bab, mas Gott, Chriftus, Menfch und alle Dinge fenn und ber finde nun allererft, daß mahr fen, mas etliche bochge lehrte von une Bittenbergifchen Theologen fchimpflich reden, als wollten wir neue Dinge vornehmen, gleich als maren nicht vorbin und andersmo auch Leute ge mefen. Ja freilich find fie gemefen, aber Gottes Born, burch unfere Sunde verwirft, hat uns nicht laffen murdig fenn, diefelben ju boren, und ju feben. Denn am Lage ift, daß in den Universitaten eine lange Beit folches nicht gehandelt und babin bracht ift, daß bas beilige Bort Gottes nicht allein unter der Bant gelegen, fondern von Staub und Motten beinah vermefet. Lefe bief Buchlein, mer ba will und fage bann, ob die Theologie alt ober neu bei uns fen, denn die fes Buch ift ja nicht neu. Berden fie aber, wie vor, mals, fagen, wir fepen teutsche Theologen (Doftifer), bas laffen wir fo fenn; ich bante Gott, baf ich in teutscher Bunge meinen Gott alfo bore und finde, als ich und fie mit mir anber nicht funden haben meder in Lateinifcher, Griechischer noch Bebraifcher Bunge. Gott gebe, bag biefer Buchlein mehr an Lag foms men, fo merben wir befinden, daß die teutschen Theos logen ohne Zweifel die beften Theologen fenn. Amen \*).

<sup>\*)</sup> Luthers Berle. XIV. G. 206. f.

Im folgenden Jahr murbe Luther von Staupis nach Dresden geschickt, wo er unter andern predigte und zwar in Gegenwart Herzog Georgs, dieses nachmalis gen heftigen Feindes der Reformation \*).

Um diefelbige Zeit zog ein Dominikanermonch, Mas mens Tebel, in Teutschland herum, der Welt papfilie chen Ablaß zu verkaufen. Sein Unstern hatte ihn zuleht auch in die Rabe von Wittenberg geführt, mo er aber mit seiner Baare gar übel anlief.

Der Ablag ober Dachlag mar eine Erlaffung geifts licher Gandenstrafen, über welche die Rirche nach Meinung damaliger Beit, fchalten und malten konnte. Einerfeits alfo batte der Ablag an ben Gunden ber Menfchen feinen feften Salt. Denn wer munichte mobl nicht, falle er auf eine gute und bequeme Beife tonn: te, von den Strafen loszufommen, welche er fich burch feine Gunbenfould verdienet? Run bieg es dazumal, bie an fich emige Strafe merbe durch die Rraft ber Schluffel nicht gang und gar vergeben, fondern in zeitliche Strafen vermandelt, von benen ber Beichte pater, als geiftlicher Richter einem jeden fo viel aufs legen muffe, als er tragen tonne. Go bielt fich bie Sache andrerfeits an einer gewaltigen Borftellung von ber Dacht der Rirche, die barauf ju feben habe, baß ihr und ber gottlichen Gerechtigfeit genug gefchehe. Ber folche Bugen in Diefem Leben nicht genugfam ges bufet, mußte fie noch im Fegfeuer aussteben; die Dothe menbigfeit des Bufens erftredte fich alfo nicht bloß auf diefes Leben, fondern bis ins Fegfeuer und auch die Gewalt der Rirche, erftredte fich bis dabin. Den Ablaß batte man aber baju erfunden, daß diejenigen Strafen, melde Rraft ber Rirchengefege auf die Guns

<sup>\*)</sup> Leils mertw. Lebensumft. Luthers. L. G. 31 f.

ben gefest maren, badurch follten erlaffen merben, wenn einer namlich thue ober gebe, mas der Ablas brief befage. Satte einer, jum Beifpiel, die Rirche ju Rom befucht ober fonft eines Gnadenorts milde gedacht, gute Beifteuer gegeben ju Erbauung einer Rirche ober jum Rrieg gegen ben Turfen, oder mas fonft die Ablafbriefe verlangten, geleiftet, ber fonnte für folde gute Berte fich Rraft bes ihm ertheilten Ablaffes auf fo und fo viel Tage Bergebung ber Gun benftrafen verfprechen, bie er fonft bier ober im Reas feuer noch hatte ju bufen gehabt. Rurg ber Ablaf mar eine berrliche Sache und gut berechnet auf die fcmachen Reigungen ber Menfchen. Das maren aber noch erträgliche Zeiten, wo man fo fauberlich mit bem Ablag umging: feit einigen hundert Jahren fcon murbe die Chriftenheit mit bem Ablag unglaublich ge fcoren und es wurde mit jedem Lage arger. Sonft fonnten die Bifchofe allgumal bergleichen ertbeilen: aber feitdem die Papfte eine fo bobe Deinung von fich und ihrer Gemalt in der Belt verbreitet hatten, mar auch durch ihren Ablag ber bifchofliche fo ver brangt und berabgefest worden, baf berfelbe nur noch febr menig galt. Die Papfte verbargen es auch gar nicht mehr, daß es damit nur auf das Geld der Chris ften abgefeben fen; ihren abicheulichen Geis legten fie gang ohne Rudficht ju Lage. Bonifacius VIII. batte fcon die fcone und finnreiche Erfindung bes Jubels und Ablaf Jahres gemacht, bas alle bundert Sabr nur vorfam, welchem feltenen Ablag er eine befondere Rraft jufprach. Er betrog fich auch nicht in feiner Erwartung. Denn der Zulauf der Ablagfaufer mar eben fo ungeheuer, als die Gumme von Gelb, die badurch nach Rom gebracht wurde. Seine Dachfole ger weil ihrem Geize Diefer Termin ju lang folen,

festen nachmals bas Feft auf alle funfgig, bernach auf breifig und endlich gar auf funf und zwanzig Jahre berab, fo, daß ber Profit doch viermal in einem Jahrs bundert ju machen mar. Dagwifden hatte nun ber gewöhnliche Ablag noch außerbem feinen guten Forts gang. Bie dadurch und burch die ausgeschickten Abe laffverfaufer die Seelen verberbet, Land und Leute betrogen und ihnen befonders das Geld ju großen Saus fen aus bem Lande gefchleppt murben, laft fich gar nicht beschreiben. Ueber ein Band, wie Teutschland, fielen fie ber, als mare es ihr Eigenthum, ja noch meniger: benn fie brandschatten, wie in Feindes Land, alfo, bag, wie Friedrich Decum fagt, wenn es batte langer mabren follen, Teutschland weder Beller noch Pfennig behalten batte. Es batten zwar langft einige Bifchofe an ber Stationirer und Ablaghandler Uebermuth Aergerniß genommen und ihnen bie und ba bie Bege gesperret, auch Furften, wie ber Raifer Maris milianus I. hierin Borfebung geshan : aber fcuchtern und ohne Erfolg; benn der Rnifer verbot nur, die Ablagmonche follten nicht fo geradezu über bie gander berfallen, ohne geborige Unzeige ju thun \*). Die Fürften hatten felbft noch einen gar ftarten Glauben an die Rraft des Ablaffes; auch ließ fie der Papft zuweilen Theil nehmen an feinem Gewinn; fie ber gehrten oft felbft ben Bertauf beffelben vom Papft, wenn fie im Lande ju fonft nublichen Zweden ben Unterthanen eine Steuer auflegen wollten, wie diefes noch von Churfurft Friedrich III. ju Sachfen gefchab, um die Elbbrucke bei Torgau anfertigen ju laffen \*\*).

Die Verordnung des Kaifers, worin auf jene Berordnung bermiefen wird, findet man bei Coprian in det Vorrede ju Mycconius Hift. d. Ref. S. 13.

<sup>&</sup>quot;) Lefter Refermationsacta I. G. 98.

Selbst sonstige Richengeset vertete ber Papst gern auf, um nur mit seinem Ablaß den Landern zu dies nen; wie denn die Stadt Leipzig im Jahr 1430. da sie sollte besestiget werden, einen Brief vom Papst ers hielt, daß wer an Sonn: und Festtagen an den Forstsstätionen arbeiten wurde, vierzig Tage Ablaß haben sollte \*). So brachte auch Herzog Albrecht zu Sachssen, um die abgebrannte Stadt Freiberg wieder auf bauen zu lassen, im Jahr 1492. bei dem Papst einen Ablaß auf zwanzig Jahre zu Wege \*\*), doch so, daß der vierte Theil des Einkommens davon nach Rom ging: der unzähligen Butterbriese nicht zu gedenken, die davon so hießen, weil sie erlaubten, zur Fastenzeit Butter und Kase zu essen, wenn einer nur einen Schneeberger Groschen erlegte.

Schon unter verschiedenen Papften batte Tebel gedient und den Ablag in Teutschland feil geboten: Er hatte fich nicht nur baburch, fondern auch burch fein argerlich Leben bie und da den Saf der Leute in folder Daag jugezogen, bag er fcon einmal follte wegen begangenen Chebruche, auf bes Raifere Befehl erfaufet werden, mas aber Churfurft Friedrich gu Sachfen von ihm abmandte. Er batte übrigens gang die Runft und Art bas Bolf ju betheren und ju ber fcwagen und fuchte feine elende Baare überall mit nichtsmurbigften Prablereien berauszuftreichen. Benn diefer Ablagcommiffarius einfuhr in eine Stadt, fo trug man die papftliche Bulle auf einem famtenen ober gulbenen Euch babet, mit Rabnen und Rergen, mit Befang und Proceffion murbe er von Driefter unb

<sup>\*)</sup> Bogels Leben Tețels. G. ga.

<sup>44)</sup> Tengels Bericht som Auf. u. Fortg. be Ref. G. 86:

und Monchen, Rath, Schulmeister und Schulern, Mann und Weib, Jung und Alt empfangen; man lautete mit den Gloden, schlug die Orgel dazu, bes gleitete ihn mit großem Geprange in die Kirche, richs tete ein rothes Kreuz daselbst auf, woran des Pape stes Panier, in Summa, daß man wohl Gott selbst nicht hatte schoner empfangen und halten können.

Unglaublich ift, mas biefer ungelehrte und unverfcamte Dond vorbrachte und predigte, um folchen fcandlichen Sandel ftete in gutem Credit ju erhalten. Der Ablag, fagte er, fen bie hochfte und werthefte Gabe Gottes; das Ablaffreug mit des Papftes Bape pen vermoge ebenfoviel, als Chrifti Rreug. Gab Brief und Siegel, daß auch die Gunden follten vergeben fenn, die einer noch Willens mare ju thun. Unfer Seiland habe bem Papft alle Macht übergeben und habe nun nichts mehr zu regieren bis an den jungften Lag, fagte ber Tegel; er mochte im himmel mit Des tro nicht theilen, benn er habe meit mehr Seelen felig gemacht, von wegen bes Ablaffes. Wenn einet auch, mas unmöglich, bei Chrifti feiner lieben Mutter gefchlafen und legte nur Geld in den Ablaffaften, fo konnte es ber Papft mit feinem Ablag vergeben und dann mußte es Gott auch vergeben. Stem, wenn fie fluge einlegten und Ablaß lofeten, fo murden alle Berge um Unnaberg eitel gediegen Gilber merben; item, fobald nur der Grofchen im Raften flinge, fuhre die Seele, fur die man eingelegt, vom Mund auf in den himmel. In Summa, unfer herr Gott war nimmer Gott, hatte alle Gewalt dem Papft übergeben \*).

<sup>\*)</sup> Mpronii Ref. Sift. bei Epprian G. 14.

Farst Georg von Anhalt erzählet unter andern in der Borrede ju seinen Predigten vom falschen Propheten folgendes. Es durfte des Tehels Subcommissarius, auch ein Predigermonch, Bartholomdus gen nannt (welches ich mit meinen Ohren ju Dessau selbst in meiner Jugend gehort) unverschamt sagen, wie er von dem heiligen rothen Kreuz, daran des Papstes Wappen gehangen, mit seinen Augen sehe das Blut Christi mildiglich herabsließen und daß solche große Gnade von der Zeit des Leidens Christi an nicht mehr gewesen. Er sagte auch, wie das Kreuz Zeichen thate und welche etwas dawider redeten, that er in den Bann \*).

Johannes Mathefius ergablet auch noch einen guten Schwant bavon. Ein Bergmann fprach einen Ablaffubrer auf bem Schneeberg an, ob es benn mahr mare, mas er von der Rraft des Ablaffes und Gewalt bes beiligen Baters etlichemal geprediget, baß man mit einem Pfennig, fobald er im Raften Elinge, eine Geele aus bem Segfeuer erlofen und rangiren Bie der Ablafframer darauf bestebet, fpricht ber' Bergmann: ach! wie muß ber Papft ein fo uns barmbergiger Ebentheurer fenn, ber um eines Pfens nias Willen eine arme Geele fo lange im Fegfeuer Ereifen lagt; mocht er boch, fo er andere feine Baare fcaft batte, etliche bundert taufend Gulben aufbrine gen und die armen Geelen auf einmal losmachen. wollten doch wir armen Leute gern die Sauptfumma und was fur Intereffen und Unfoften brauf gegangen mare, auf richtige Rechnung ju Band erlegen \*\*).

<sup>9</sup> Lofder I. S. 398.

<sup>\*\*)</sup> Mathefii Predigten aber bas Leben Lutheri &. 215.

In ben 'papflichen Bullen findet man boch noch angemerkt, daß, wem der Ablaß solle ju gut kommen, der muffe ein reuiges Setz und einen beichtenden Mund haben: aber Tekel und feine Gesellen schaften nicht nur diese Bedingung nicht gehörig ein, sondern ließen sie gewöhnlicherweise ganz weg: fonst hatten sie bald mit leerem Beutel davon ziehen mussen. So grob machte es Tekel, daß der gemeine Mann selbst deshalb anfing, gegen den Ablaß Berdacht zu haben, als suche man namlich die Leute nicht sowohl von Sunden oder Verstorbene von dem Fegfeuer, als viels mehr die Christen von Geld und Gut nur zu absolv viren.

Die Urfach, welche bie Papfte feit einiger Beit au fo nothwendiger Ablagpredigt vorgeschoben, mar ber Rrieg gegen die Eurken. Der Papft und die Rardie nale fuchten nur, wie fie Teutschland immer arger beschweren mochten. Deshalb ordnete Raifer Marimis lianus im Jahr 1512. einen Reichstag ju Erier und Roln an, wo geiftliche und weltliche Churfurften rathe fclagen follten, wie ber armen driftlichen Rirche fone berlich teutscher Mation mochte geholfen merben. Es murde bafelbft burch fcarfe Mandate querft bas Gots terlaftern und greuliche Bufaufen verboten. Bu beme felben Reichstage hatte aber auch ber Papft, wie er pflegte ju thun, feinen Legaten gefchickt. Der trug von megen des Papftes barauf an, man folle jum Ablag und jahrlichen Gefall aus teutschen ganden auf eines jeden Ropf im beiligen Reich etliche Jahre bine burch jahrlich einen Grofchen bem Papft gablen laffen, bamit man einen guten Schat gegen den Eurfen jufammenbrachte. In Bahrheit aber war ihm baran fo viel, wie nichts, fondern nur an teutschem Blut und Schweiß gelegen und wie er diefes am beften

Digitized by Google.

pollends verschlingen fonnte. Raifer und Reich gaben hierauf bem Kardinal querft freundliche und glimpfliche Untwort und baten, des armen Landes ju fconen. Als diefes aber nichts half und ber Legat immer ftare fer die Schatung begehrte, fo machten fie einen hochft merfmurbigen und überaus grundlichen Unterfchied gwie fchen ber beiligen Ratholifchen Rirche und gwifchen ber Romischen. Sie erklarten, daß fie mit Leib und Le ben, Sab und Gut und allem, mas fie vermochten, ihrer lieben Mutter, ber beiligen driftlichen Rirche beifteben, helfen und rathen wollten. Der Legat meinte, er hatte nun icon gewonnen, man murde die Schaje jung auflegen, ging alfo gleich weiter in feinem Berlangen und begehrte, es follten nicht nur die, welche bas beilige Sacrament icon empfangen batten, fons bern auch die insgemein, welche ju verftandigen Jahe ren gefommen, den Grofchen ju geben fculbig fenn, bamit des Geldes defto mehr marde. Bierauf erflare ten ibm Raifer und Furften, daß fie das Erbieten gethan batten gegen die beilige driftliche Rirche, mels des ware die Gemeinschaft ber Beiligen in aller Belt, auch unter bem Eurfen, aber daß fie Alles, mas nur der Papft und Romifche Sof von ihnen begehrte, geben folls ten, durften und muften, das maren fie endlich beschmeret und achteten, fie maren es auch ju thun gar nicht fouldig. Und fo murbe aus biefer Schagung nichts \*). Doch blieb ber Papft in aller Bergen, lief auch von feiner Eprannei und Schinderei nichts im Geringften nach. Tegels Predigten murde das Gemuth vieler Teutschen verführt und trefflich viel Gelbes nach Rom gebracht.

Denn da nun jene ichonen Propositionen bei ben Teutschen, benen boch allmablich die Augen aufgingen,

<sup>\*)</sup> Myconius G. 12. ff.

nichts mehr verfangen wollten, bachte man ju Rom auf einen anbern Bormand. Dach Julius II. Bet fpiel alfo gab leo X. vor, er molle die Rirche ju St. Peter in Rom vollends ausbauen: dagu hatte er einen neuen Ablaß in Tentschland ausgeschrieben. mußte aber, daß nicht nur Leo fur feine Perfon, da er einen fattlichen Pringen agirte, viel Gelb brauchte, fondern auch die meiften Ginfunfte bes Ablaffes, fo in Sachfen und benachbarten ganbern bis an ben Belt fallen murben, feiner Schwefter, die an einen Prine gen Cibo vermablet mar, affignirt batte. Der Kardi nal Pallavicini will es zwar laugnen, giebt es aber boch halb ju, indem er fagt, große herren pflegten jumeilen bas ju gemeinem Dut gewidmete Gelb ju Privatfachen su gebrauchen, in der Meinung, es ans berswoher wieder ju erfegen \*). Gemiß ift, bag die Belfchen dazumal mit ber Teutschen Gelbern noch obenein Sohn und Spott getrieben und fie peccata Germanorum, bas ift, die Gunden der Teutschen ge nennet haben. Golden Ablag einzutreiben, bagu hatte ber Papft feine Commiffarien. Der erfte Sauptcome miffarius mar Ungelo Urcimboldi, ein Maplander, Doctor bes Rechts, papftlicher Protonotarius und Res ferendarius, bem im Jahr 1514. befohlen murbe, die Rheinischen Provingen, die Diederlande und Burgund beimzusuchen. Die folgende Commission im Jahr 1515. ift vornehmlich auf Baiern, Defterreich, Wefte phalen, Solftein, Schweden und auf die Stifter Ras min und Deiffen gerichtet gemefen: auch ift Tegel baju icon ale Untercommiffarius gebraucht gemefen \*\*).

<sup>&</sup>quot;) Hist. Conc. Trid. l. I. p. 5.

<sup>\*\*)</sup> Weitere Angaben und einen Ablafbrief bagu f. bei Lo.foer I. S. 375.

Die folechte Auffahrung und Beutelfdneiberei jenes Legas ten fiel icon damale fo unerträglich, daß die Großen in Schweden und Danemark auf des Ronigs Befehl ibm fo stemlich alles gewonnene Geld wieder abnahmen, alfo, bag er wenig ober nichts mit aus bem Lande genommen. In einer Labedichen Chronif aber beift es: a. 1516. ift Ungelus Urcimboldus, ein Legat des Papftes Leonis angefommen und mit großer Berrliche feit und Proceffion eingehohlt und hat das Ablage freut aufgerichtet und ift nicht ju glauben, mas großes Geld und Gut er aus Labed und andern Stadten, auch darnach aus dem Reiche ju Danemark und Schweben gebracht. Er bat ju Labed von Silber einen fürftlichen Rrebenger machen laffen, baju auch filberne Reffel und Bratpfannen, das unerhort bei Fürsten ift. Es ift ein Burger von Koln, fo Untor nius de Bele geheißen, mit ihm gewefen, ber bas Ablafgeld an die Factores und Bankerers überfcbrieb; biefer ift ju Lubeck in eines unehrlichen Beibes Saufe bei Nacht ermurget und hienach in eine Pfuße gewor fen morben.

Hiernachst hatte auch Christoph de Forli, General ber Franziscaner, eine sich besonders über die Schweiz ausbreitende Ablascommission. Derselbe bediente sich eines gewissen Bernhardin Samson von Mayland, als Untercommissarius, der es auch unter den Schweizzern eben so arg, als Tehel in Sachsen und Meissen machte.

Die britte hauptcommission mar dem Erzbischof Albrecht ju Maynz und Magdeburg, des teutschen Reichs Chursursten und Bruder des Chursursten Joac dim I. von Brandenburg, wie auch dem Guardian der Franziscaner ju Maynz ertheilet worden, der gleichsam dem Papste als Controlleur bienen sollte,

aber nicht Luft 'gur Sache hatte, well es ber Tebel fcon ju arg gemacht. Jener junge Pralat, obwohl er zwei Erzbisthumer batte, mar boch ein aberaus vers anuqungsluftiger und prachtliebender Berr, batte auch fein erzbifchofliches Pallium noch nicht ju Rom bezahlt, welches auf 30,000 Gulben lief und tonnte bas Gelb aus feinem Lande, in welchem der Rall mehreremale hintereinander vorgefommen mar, nicht erschwingen. Budem trieb er mit Bauen unglaublichen Sochmuth und Unfoft. Bon bem einfommenden Ablafgeld, welches er mit bem Papfte theilte, wollte er bann bie Fugger, welche ber Beit die reichften Raufleute ju Augspurg maren, nachher aber in ben Grafenftand find erhoben worden, und die ibm Borfchuß gethan, vergnugen. Da nun berfelbe eines tuchtigen Untercommiffarius bedurfte, bot fich ihm Tegel an, ber einige Jahre gus por icon dem teutichen Ritterorden durch Ablag ein ansehnliches eingebracht hatte und erflatte, er molle ben Ablag bermaagen berausftreichen, bag er ein rede liches eintragen follte. Beil aber fowohl er als feine Gefellen für Betruger bekannt maren, die fich nicht nur bei diefer Gelegenheit felbft ju bereichern fuchten, fondern auch, mas fie bei Tage verdienet, großentheils wieder des Abends in den Schenken bei Burfelfpiel und auch fonft verthaten, fo machte ber Churfurft noch eigends die merkmurbige Berordnung, die man auch noch hat, daß die Ablafbandler ihre Eruben oder Rie ften ohne Beifenn ber Fugger ober ihrer Buchhalter nicht offnen, fondern daß diefe ihnen ju feder Rifte einen Schinffel geben, bann aber nach Abzug aller Unfoften, ben einen Theil fur ben Beren Dapft, ben andern fur ibn felbft an diefes Sandelshaus follten verabfolgen laffen. Tegel gab feine martichreierifche Unpreisung des Ablasses den Pfarrern noch eigends

an bie Sand, in einer von ihm ju biefem 3wed bers ausgegebenen Inftruction \*); worin er ihnen zeiget, wie fie ben Ublag recht nachbrudlich und beweglich recommandiren fonnten. Die Fürften zu Sachfen aber wollten ben neuen Ablag nicht fogleich julaffen in ib. ten Landen, weil diefelben bereits durch etliche Sahre fattfam erichopft und ausgesogen maren. Damit nun die Sache nicht ohne einen Anfang bliebe, bis man Die Rurften allmablich gewonne, ließ ber Erzbischof erftlich in feinen eigenen Bisthumern, Dagdeburg und Salberftadt den Tegel das Rreuf aufrichten und Ablaf predigen. Bon da mar leicht, ins Unhaltische, Brandenburgifche und Gachfifche überzugeben, zumal ein großer Theil bes fachfischen Churkreifes, morin Bittenberg lag, ju bem Sprengel bes Bifchofs von Brandenburg gehörte \*\*).

<sup>\*)</sup> Summaria instructio pro Sacerdotibus, ein Fragment dabon bat hermann von der hardt querft betaunt gemacht. Hist. reform. literar. T. IV. p. 14.

<sup>&</sup>quot;) Ablagbriefe, im Namen des Ergbifchofs Albrecht ausgefleut, find noch borhanden: fo jabilos fie bajumal maren, fo hat fie doch nachmals ber haß fast alle bernichtet. 3wei Ublafe briefe bon blefer Commiffion bat Seidel in der Sift. u. Gefd. D. M. Butheri G. 14. Der erftere ift batirt Berlin am 11. April 1517. im Namen des Ergbifchofs und des Guardians ju Mapny, bie sich deputatos et commissarios per provincias Magdehurgenses, Moguntinenses ac illarum et Halberstadienses civitates et dioeceses, nec non terras et loca illustrissimorum principum dominorum Marchionum Brandenburgensium temporali dominio mediate vel immediate subjecta nennen und worin der Ablag ausbrudlich auf bergangene und gutanftige Gunden ausgebebut ift. Im wefentlichen ift diefes Diplom übereinftimmenb mit einem andern, batirt Bottingen, 4. Jul. 1517. bas Berm. bon der Sardt felbft befaß und in der Hist. rof. lit. bat abdrutten laffen. P. IV. p. 4. Much findet man dafelbft in Rupfer geflocen die Rapfel mit bem in roth Bads gebrudten Siegel an

einer feibenen Gonur herunterhangenb. Gie jeiget oben bas Bruftbild Gt, Detri, in ber Rechten einen Goluffel, in ber Lin-Ben ein Buch haltend, unten des Papftes dreifache Krone, nebft den zwei freuzweife gelegten Ochluffeln mit der Umfdrift: S. Fabrice S. Petri de Vrbe, bas ift ju teutich: bas Giegel bes Baues gu Gt. Peter in Rom. Der andere bei Geibel ift auch datirt Berlin, den 5. October 1517. worin Tegel einen Edelmann ab. folbirt, der nach einer Sau folagen wollen und unberfebens feis nen Anaben erichlägt. Es berdienet noch angemertt ju merben, was Gcultet erjablt bon einer reichen Frau, welche Tegel gu Magdeburg nicht abfolviren wollen, wenn fie ibm nicht guber 100 Bulben gablete. Die Frau jog beshalb ihren ordentlichen Beidtbater, einen Frangiscaner ober Barfafer ju Rathe, welder antwortete: Gott ertheile bie Bergebung ber Gunden um. fonft und vertaufe fle nicht, bat aber dabei die Frau, daß fie bem Tegel ja nicht entbeden folle, bon mem fle biefe Untwort betommen. Da nun Tegel boch die Urfach des nicht gezahlten Beldes erfuhr, fagte er: diefen Rathgeber follte man entweder berbrennen oder berjagen. Abrah. Scult. Annal. evangelii passim per Europam XVI. Sec. renovati, ap. Herm. v. d. Hardt P. IV. p. 23.

## Drittes Rapitel.

Von Luthers Angriff des Ablastes, Citation nach Rom und Reise zum Berhör nach Augspurg.

Als nun Tegel eben von Berlin angekommen, unter andern auch in Juterbod nabe bei Bittenberg fein Wefen trieb und viele Leute binliefen, fich Ablag ju faufen, auch in dem Beichtstuhl bei Luther ankamen mit ihren Ablagbriefen, ergrimmte biefer barob in fei nem Geifte, wollte auf diefen Erdbel fie nicht abfole piren, predigte auch uber ben Ublag, woruber benn Tegel weidlich muthete, fchalt und maledeiete und bas mit er ein ordentlich Schreden machte, ließ er etliches mal in der Boche ein Feuer auf dem Markt angunben, bamit er anzeigete, wie man Reger, fo fich gegen ben Dapft und feinen trefflichen Ablaf auflehneten, verbrennen fonne: benn er war feines Sandwerts auch ein Regermeifter. Bu ber Beit, fagt Luther felbft, war ich Prediger allhie im Kloster und ein junger Doctor, neulich aus ber Effe fommen, bigig und lus ftig in der heiligen Schrift. Als nun viel Bolfs von Wittenberg lief bem Ablag nach und ich, fo mabr mich mein herr Chriftus erlofet bat, nicht mußte, mas ber Ablag mare, wie es benn fein Menfc nicht mußte, fing ich fauberlich an ju predigen, man konnte mobl

befferes thun, bas gemiffer mare, als 26lag tofen; folche Predigt hatte ich auch juvor bie gethan auf dem Schloffe wider ben Ablof und bei Bergog Friedrich fcblechte Gnade damit verdienet, benn er fein Stift auch febr lieb batte (fcon vorher namlich hatte ber Churs fürft Friedrich ju Sachfen für diefe feine Rirche ju Wittenberg besondern Ublag von Papft verlangt). In jenem Germon von Ablag und Gnade, der bald nache ber auch gedruckt erschien, fagte er, baf die neuen Lehrer der Bufe drei Theile beilegten, die Reue, die Beichte und Genugthuung, und bag die lettere burch ben Ablag, bas beißt burch Beten, Faften, Almofen fonne aufgehoben werden: welches alles doch der beis ligen Schrift und ben Rirchenvatern jumiber fen. Er zeiget hierauf nur die Bauptirrthumer in diefer Lebre gelaffen an, boch folieget er etwas fraftiger mit ben Borten: ob etliche mich nun wohl einen Reger fchele ten, benen folche Babrheit Schablich ift im Raften, fo acht ich boch folch Geplerr nicht groß, fintemal bas nicht thun, benn etliche finftere Behirne, Die Die Bie blien nie gerochen, die chriftlichen Lehrer nie gelefen, ihre eignen Lehrer nie verftanden, fonbern in ihren Ibderichen und gerriffenen Opinionen viel nabe vermefen \*). Beil es aber nun taglich arger murbe und Luthern auch des Tegels anftofig Buchlein fur die Pfarrer unter die Augen fam, fuchte er diefelbe Sache por ber Sand in ben befcheibenen Bang einer acades mifchen Disputation einzuleiten und folug nach altem Brauch am Allerheiligen Abend des Jahrs 1517. jene berühmten funf und neunzig Gage an die Thure ber Schloffirche ju Bittenberg, mit ber Mufforberung an nah und fern, daß jeder, ber ba wollte ober fonnte

<sup>9</sup> C. Werte XVIII. G. 533.

munblich ober fcriftich feine Einwurfe bamiber vors bringen follte.

Bon diefen Gagen \*) find als die vorzüglichften ohngefahr folgende anzumerten: 1. Da unfer Deifter und herr Jelus Chriftus fpricht: thut Bufe u. f. m. will er, bag bas gange Leben feiner Glaubigen auf Erden eine ftete oder unaufhörliche Bufe fen, 6. Der Papft fann feine Schuld vergeben, benn allein fofern, baf er erflare und beftatige, mas von Gott vergeben fep oder aber, daß ers thue in benen Fallen, Die er ihm vorbehalten bat. 11. Das Unfraut, daß man die Bufe oder Genugthuung, fo durch die Canones oder Sagungen aufgelegt ift, in des Regfeuers Bufe oder Pein follte verwandeln, ift gefdet worden, da die Bie Schofe geschlafen haben. 21. Die Ublafiprediger irren. Die da fagen, daß durch des Papftes Ablaf der Menfc von aller Pein los und felig werde. 22. Ja der Papft erlaffet feine Dein ben Geelen im Regfeuer, Die fie batten in biefem Leben, laut ber Canonum, follen buffen und bezahlen. 24. Darum muß der größere Theil unter den Leuten betrogen werden durch die prachtige Berbeifung ohne alle Unterfchiede dem ger meinen Mann eingebildet von bezahlter Dein (Don, Strafe). 25. Gleiche Gemalt, wie der Papft bat aber das Regfeuer durchaus und insgemein, fo baben auch ein jeder Bifchof und Seelforger in feinem Bis thum und Pfarre infonderheit oder bei den Seinen. 26. Der Papft thut febr mohl baran, baf er nicht aus Gemalt des Schluffels, ben er nicht bat, fondern durch Gulfe ober Farbittmeife den Seelen Bergebung

<sup>\*)</sup> S. biefelben in L. 28. XVIII. S. 254. am doteften in Herm. von der Hardt Hiet. liter. Reform. P. IV. p. 26. auch bei Co-fort S. 438.. f.

fcenfet. 27. Die predigen Menfchentand, die ba fürgeben, daß, fobald der Grofchen in den Raften ger worfen flinget, von Stund an die Seele aus dem Fegfeuer fahre. 28. Das ift gewiß, alsbald der Grofchen im Raften flinget, daß Gewinn und Geig fome men, junehmen und großer werden: die Sulfe aber oder die Furbitte der Rirchen ftebet allein in Gottes Willen und Bohlgefallen. 32. Die werden famt ibe ren Deiftern jum Teufel fahren, die vermeinen, burch Ablagbriefe ihrer Geligfeit gewiß ju fenn. 37. Ein jeder mahrhaftiger Chrift, er fen lebendig ober todt, ift theilhaftig aller Guter Chrifti und der Rirchen, aus Gottes Gefchent, auch ohne Ablafbrief. 38. Doch ift des Papftes Bergebung und Austheilung mit niche ten ju verachten: benn, wie ich gefagt habe, ift feine Bergebung eine Erflarung gottlicher Bergebung: 39. Es ift außer ber Daagen fcmer, auch bem allerge lehrteften Theologen, jugleich den großen Reichthum des Ablaffes und dagegen die mahre Reu und Leib vor bem Bolf ju ruhmen. 41. Furfichtiglich foll man von dem papftlichen Ublag predigen, daß der gemeine Mann nicht falfcblich dafür halte, daß er ben andern Berten der Liebe merbe furgejogen oder beffer geache tet. 42. Man foll die Chriften lebren, daß es des Papfte Gemuth und Meinung nicht fen, daß Ublaße lofen irgend einem Berfe ber Barmbergigfeit in et. mas follte ju vergleichen fenn. 43. Man foll bie Chriften lebren, daß, der den Urmen giebt oder leihet bem Durftigen, beffer thut, benn bag er Ablag lofet. 47. Man foll die Chriften lehren, daß Ablaglofen ein frei Ding fep und nicht geboten. 50. Man foll bie Ehriften lehren, daß ber Papft, fo er mußte der Abs lafprediger Schinderei, lieber wollte, daß St. Peters Munfter ju Pulver verbrannt murbe, benn bag er

follte mit haut, Bleifch und Bein feiner Schaafe er bauet werden. 52. Durch Ablagbriefe vertrauen felig ju werben, ift nichtig und erlogen Ding, obgleich ber Commiffarius ober Ablagvogt, ja der Papft felbft, feine Seele dafür jum Pfande wollte feben. 53. Das find Reinde Chrifti und des Papftes, die von wegen der Ablagpredigt bas Bort Gottes in andern Rirchen ju predigen gang und gar verbieten. 55. Des Papftes Meinung fann nicht anders fenn, benn fo man bas Ablaf (bas bas geringfte ift) mit Giner Gloden, Gb nem Geprange und Ceremonien begebet, daß man bas gegen und vielmehr das Evangelium (welches das größte ift) mit hunbert Gloden, hunbert Geprange und Ceremonien ehren und preifen folle. 56. Die Schafe der Rirchen, darvon der Papft das Ablag austheilet, find meder genugfam genannt noch bekannt bei der Gemeinde Chrifti. 62. Der rechte mahre Ochas Der Rirchen ift bas beilige Evangelium ber Berrliche feit und Gnade Gottes. 63. Diefer Schat ift billia ber allerfeindseligfte und verhaftefte, benn er macht, daß die erften die letten werden. 64. Aber der Ablafichat ift billig ber allerangenehmfte, benn er macht aus ben letten Die erften. 79. Sagen, daß das Rreug mit des Papftes Bappen herrlich aufgericht, vermoge fo viel als bas Rreut Chrifti, ift eine Gotteslafterung. 80. Die Bischofe, Seelforger und Theologen, die da geftatten, daß man folche Worte vor dem gemeinen Mann reden darf, merden Rechenschaft dafur geben muffen. Br. Golde freche und unverschamte Predigt und Rubm vom Ablag machet, daß es auch den Ge lehrten fcmer wird, des Papftes Ehr und Burde ju pettheibigen por berfelben Berldumbung ober ja vor ben ichiefen, liftigen, bes gemeinen Mannes Fragen. 82. 24s namlich: warum entlediget der Pauft nicht

alle Seelen zugleich aus bem Fegfeuer um ber allew heiligsten Liebe willen und von wegen der höchsten Roth der Seelen. 86. Item: warum bauet jest der Papst nicht lieber St. Peters Munster von seinem eigenen Seld, denn von der armen Christen Seld? 30. Diese der Laven sehr spisse Argumente allein mit Sewalt wollen dampfen und nicht durch angez zeigten Srund und Ursach auslösen, heißt die Kirche und den Papst den Feinden zum verlachen darstellen und die Christen unselig machen.

Diefe Thefes maren feinesmeges geradezu gegen ben Ablag, fondern nur gegen deffen Difbrauch ges richtet. Es ermieß fich in benfelben ein beiliger Gifer für die Lehre und bas Unfeben ber Schrift und Rirche, auch der Romifchen: denn er ehrte noch bagumal auferichtig den Dapft und feinen beiligen Stubl, fo, baf Diejenigen febr irre geben, melde irgend etwas biefer Art in diefen Propositionen und namentlich, mas in benfelben fich auf den Papft bezieht, fatprifch ober bohnifch verfteben \*). Es verrath fich wohl in dens felben ein Zweifel an manchen Dingen, wie j. B. über das Fegfeuer, jedoch laft er auch diefes fteben und unterwirft feine Meinung dem Urtheil der Obern. Alles jufammen mar, nach Urt und Freiheit offentlie der Lebrer, nur disputirlichermeife bingeftellt und mit großer Befcheidenheit und Dafigung hatte er fich in einer nachber den Streitfaben beigefügten Proteftation erboten, jeden Biderfpruch willig aufgunehmen, fo man ibn ein befferes lehren tonnte. 3ch bitte, beift es bier, noch um Chrifti willen alle und jeden, fie follen mir entweder einen beffern Beg jeigen, menn jemand berfelbe von oben mare offenbart morden, menigftens

<sup>\*)</sup> Wie Serm. b. d. Barbt. P. IV. p. 27.

ihre Meinung bem gottlichen und ber Rirche Ausspruch unterwerfen. Denn fo vermegen bin ich nicht, baß ich meine Meinung ber Meinung aller andern burche aus vorgezogen haben wollte; auch bin ich nicht fo une verftandig, daß ich bas gottliche Bort den Fabeln, die bie menschliche Bernunft erfunden, nachsegen liefe \*). Bie fein Germon vom Ablag fur die Ungelehrten, fo murden nun diefe lateinischen Propositionen fur die Gelehrten berausgegeben. Doch vorher ichidte er biefe mit einem demuthigen Brief an den Churfurften ju Manny, als Ergbischof von Magdeburg, bat und ver mabnete ibn mit bobem Ernft, er mochte dem Tegel Einhalt thun und dem ungeschickten Gefellen bas pre bigen mehren. Bas foll und fann ich andere thun, beift es barin, hochmurbigfter Bifchof und durchlauche tigfter Churfurft, als daß ich Em. Sochwurden durch ben herrn Jesum Chriftum bitte, fie wollen boch ein Muge vaterlicher Sorge auf Diefe Sache baben und baffelbige Buchlein (bie fummarifche Inftruction, von ben Ablagcommiffarien unter Albrechts Damen, aber mie Luther bingufest, obne 3meifel, bochmurbigfter Bater, ohne euer Biffen und Billen ausgegangen) allerding megthun, auch den Ablagpredigern eine ans bere Beife und Form ju predigen anbefehlen, baß nicht vielleicht dermaleins fich einer berfurthue, ber durch berausgegebene Bucher fomobl fie, als auch ibr Buch miberlege, jur bochften Schmach Em. Durch lauchtigften Sobeit, bafur mir marlich febr grauet und boch beforge, baß es gefcheben mochte, mo ber Sache nicht eilend gerathen murde \*\*). Luther munichte von her

Digitized by Google

<sup>9)</sup> Luthers Berte XVIII. G. 265.

<sup>•\*) £. 23.</sup> XV. G. 479.

Bergen, baf bie, fo von Amts wegen bas Befte ber Rirche ju beforgen batten, erwachen und bie notbige Berbefferung berfelben vornehmen mochten. Darum fchrieb er nicht nur an diefen boben Pralaten, fondern auch an' die Bifchofe von Brandenburg, Meiffen, Mers feburg und Beig. Es mar aber alles Bitten und Rles ben vergeblich. Die Gewalthaber ber Rirche batten fein Sebor fur die offentliche Meinung, Die fo ftart und rubrend durch Luther fprach. Der Churfurft ante wortete nicht; er verftand nichte, von ben beutlichen Beichen und Bewegungen ber Beit und von alle bent, mas in dem Bolte fo lebendig fich regte. Che vier gebn Sage vergingen, bemerkt Mecum, maren bie Dros positiones das gange Teutschland und in vier Bochen fcbier bie gange Chriftenheit durchlaufen; es glaubt fein Menich, welch ein Gered bavon war \*). Mathefius meldet, daß fie nach einem Monat auch icon in Rom gemefen feven \*\*). Mur ber Bifchof von Branben. burg, Hieronymus Scultet, Luthers Ordinarius, fchicte einen angesehenen Pralaten, den Abt des berühmten Martifchen Rlofters Lenin, an ibn ab und ließ ibm fagen, daß er in ben Gagen vom Ablag nichts als Die driftlich fatholifche Babrheit finde, bat ibn aber augleich, er mochte um des Friedens willen, bem Bie fcof ju Lieb, bas fernere Schreiben von diefer Sache unterlaffen \*\*\*).

Solches ware auch wohl geschehen und die Sache vielleicht in einen ganz andern Gang gekommen, hatte man auch nur vorerft den argsten und emporendsten Graueln des Ablafhandels abgeholfen und mit Aluge

<sup>\*)</sup> Angef. Dris. G. 23.

<sup>••)</sup> Ang. D. G. 12.

<sup>\*\*\*)</sup> Luth. 28. 2mb. XV. S. 1.

beit und Liebe baju gethan. Tebel aber rudte nun feinerfeits auch bervor mit einer bochft elenden Bider legung der Gabe Luthers, die er, da er überhaupt febr unmiffend mar und besonders im Latein gar nicht feft faß, fich hatte von Konrad Wimpina, Profeffor ber Theologie gu Frankfurt an der Oder, verfertigen lafe fen; er gab auch nachher noch einen teutschen Ger mon beraus, auch noch eine zweite lateinische Dispu tation \*). Die grobften Begriffe vom Ablag und von der Macht des Papftes, maren bier von neuem auf geftellt und vertheibigt, Luther vielfaltig gefchmabet und ber Regerei angeflagt. Dagegen gab Luther eine Bere theidigung feines Germons vom Ablag beraus. Er jeigte ibm. wie abel feine Sache ohne bie bellige Schrift jufammenhange und nur auf berühmte Ramen gegrundet fen. Er weifet ibm nach wie unleidlich und grob er die Schrift verfalfche. Sie flag ich, ruft er aus, daß ein elender Jammer ift, daß man feiben muß von folden freveln Lafterern die Schrift alfo mu reißen; ach, daß er mich nur allein übel bandelte und einen Reger, Abtrunnigen, Uebelredner und nach aller Luft feiner Unluft nennete, wolt ichs gern haben und ibm nimmer Feind merben, ja freundlich fur ibn bit Das aber ift in feinem Weg ju leiden, daß er bie Schrift, unfern Eroft, nicht anders handelt, benn wie die Sau den Saberfact, das wollen wir nun fo ben. Er ladet ibn endlich ju perfonlicher Disputation Die bin ich ju Bittenberg, Doctor Martinus Luther, Muguftiner, und ift etwa ein Repermeifter, der fich Gifen ju freffen und Relfen ju reißen bedunkt, ben lag ich miffen, daß er hab ficher Geleit, offene Thor, freie Berberg und Roft darinnen, burch anabige

<sup>\*)</sup> Lofder I. G. 504. ff.

Busagung des loblichen und christlichen Fürsten, Bers jog Friedrichs, Churfürsten ju Sachsen. Darbei auch die Schriftlafterer merken mögen, daß derfelbige drifts liche Kurft nicht, wie sie in ihren letten trunkenen Positionen gerne lugen und schmaben wollten, der sen, der, christlicher Wahrheit ju Nachtheil, mich voer ser mand in kegerischem Furnehmen, auch in diesen Dine gen, da Reherei nimmer innen senn mag, schüten wollen \*).

Es freueten fich aber viel redliche Leute nicht nur über Luthers freudiges Bekenntnif ber Bahrheit, fone bern munichten auch berglich, bag er barin fortfahren mochte. Undere, obgleich mohlgefinnet, liegen boch die Rurcht vor der großen Gewalt des Papftes mit eine fprechen und gitterten fcon bei biefem Unfang. ich jum erftenmal ten Ablaß angriff, erzählete er felbit nachber, und alle Belt die Augen aufsperrete und fichs ließ bunken, es mare ju boch angehaben, famen ju mir mein Prior und Subprior, aus-dem Zetergefchrei bewegt und furchten fich febr, baten mich, ich follte den Orden nicht in Schande fuhren, benn die andern Orden hupfeten icon fur Freuden, fonderlich die Dres biger, bag fie nicht allein in Schande ftedten, Augustiner muften nun auch brennen und Schande Da antwortete ich: liebe Bater, ifts trager fenn. nicht in Gottes Damen angefangen, fo ift es bald gefallen, ift es aber in feinem Damen angefangen, fo laffet benfelbigen machen. Da fdwiegen fie und gehet noch fo bisher, mird, ob Gott will, auch noch baf geben bis ans Ende. Amen \*\*). Welches Beugniß ges nugfam barthut, wie falfch ift, mas man nachber ibm

<sup>\*)</sup> Luthers Werte XVIII. G. 664. Lofdet 1. G. 625.

<sup>\*&#</sup>x27;) Auslegung b. 118. Pfalms. C. 23. V. G. 1713.

vorgeworfen, daß er aus eiendem Brod, und Ordens, neid seine Reformation angefangen, er, der unter all len Zeitgenoffen julet wohl auf irdisches Bohlleben, Geld und Gut für seine Person bedacht gewesen ift. Bohl war allerdings Ordensneid stark im Spiel: wie denn Papst Leo selbst gesagt haben soll: Bruder Martinus sep ein trefflicher Kopf und die Klagen wider ihn kamen von dem Neide der Monche her \*).

Bmar nicht gur mundlichen Disputation, ju melder Buther den Dominicaner eingeladen, fand fich berfelbe ein, mohl aber bei dem Feuer, in welchem er Luthers Thefen offentlich verbrannte. Da diefes Luthers Bu borer und die andern Studitenden nicht menig ver broft, fo fauften fie nicht nur eine große Menge ber Tebelifchen Gegenfate auf, fondern folugen auch noch baju am fcmargen Brett an: wer Luft habe, ber Berbrennung und Leiche Tegelischer Lehrfage beijumobnen, folle fich einfinden Mittags zwei Uhr, worauf fie bie felben wirflich verbrannten, doch ohne Untheil ober Bormiffen des Churfurften, des Rathe, Rectors, Que thers ober irgend eines Lehrers ber Universitat; wie Luther felbft fein fcmeres Diffallen bezeiget über diefen bem Tegel angethanen Schimpf, aber gleich beforgte, man werde es ibm beimeffen \*\*). Ernftlich vertheibigte er fich deshalb. 3ch muß mich, fagt er in einem Brief an feinen vormaligen Lebrer Jodocus zu Erfurt, fehr darüber mundern, wie ibr habt glauben fonnen, daß ich Urheber an Berbrens nung der Tegelichen Lebrfate gemefen. Traueft bu mir denn ju, daß ich fo febr allen menfchlichen Bers fand verlohren und mich babe bermaafen vergeben

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Löfder II. G. 4.

<sup>\*\*)</sup> Enthers 25. XV. Anh. 6. 8.

konnen, bag ich, ber ich ein Geiftlicher und Theologus bin, an einem Ort, der nicht mein ift, einem in folichen Ehren sigenden Mann dergleichen Schimpf am thun follte?

Dicht nur ju Bittenberg fuhr Luther ingwischen fort, in feinen Bortragen por den Studirenden und bem Bolf die Babrheit des Evangeliums ju erfennen und auszubreiten, fondern auch an andern Orten ftreu. ete er ben Saamen der reinen Lehre aus. Um 13. April 1518. trat er, nicht ohne einige Beforgniß eine Reife nach Beibelberg an, ju Ruf bis Burgburg, mit quten Empfehlungsichreiben von dem Churfurften ju Sachsen an den Bifchof ju Burgburg und den Chure fürften ju Pfalg verfeben, auch überall- gut aufgenome men und tractirt. Es war bafelbft ein allgemeiner Convent der Augustinermonche, ju welchem auch Luther verfchrieben mar. Diefe Gelegenheit benutte er, et nige Lehren vom Berdienft der Berte und vom Ge brauch der Ariftotelischen Philosophie gur Disputation ju bringen, er ftellete ju biefem 3med vierzig Paras bora auf. Dach Bericht eines babei jugegen gemefer nen Beugen ermies er in Beantwortung ber Ginwurfe eine treffliche Unmuth, in Unborung berfelben eine große Geduld. Er fommt, beift es bier, in einie gem dem Erasmus gleich, in einigem gehet er ibm vor, was jener verbedt vortragt, lehret biefer gang frei und bffentlich \*). Die Disputation fchaffte ibm Ruhm und Freunde und der Rirche trefflichen Duben. Unter den Bubbrern befanden fich unter andern die nachmals fo berühmt gewordenen Danner, Martin Bucer, Johann Breng, Erhard Schnepf und Theos

<sup>\*)</sup> Scultet Annal. dec. 1. Der Bericht von Martin Burer bei Gordes Hist. reform. I. monum, ant, p. 175—191.

bald Billican, eigentlich Gerlacher aus Billifheim, einem Fleden in der Unterpfolz nabe bei Landau.

Es mehrte fich aber auch taglich die Ungaht feiner Das Gefdret von ihm, als einem argen Reger und daß er in vierzehn Lagen ober vier Bo: den langftens merde verbrannt werden, erfullete bie Rangeln, fonderlich der Dominicaner, Gilvefter Prie rio, ein italienischer Dominicaner, ber jugleich eine bobe Perfon am papftlichen Sofe mar (Magister St. Palatii) ftund gegen ibn auf und fcbrieb gegen ibn. Diefer Widerfpruch jog Luthern in gang neue Untere . fuchungen hinein. Golder ergable ich barum, fcrieb er acht und zwanzig Jahre nachher in ber Borrede gut feinen Werken, auf daß du, fo du meine Bucher lies feft, bich ju erinnern miffeft, daß ich auch einer von benen bin, welche, wie St. Augustinus von fich faget, burch fchreiben und lehren jugenommen haben undnicht von benen, die aus nichts flugs die hochften und gelehrteften Doctores werden. Im meiften frautte Luthern diefes, daß man fatt mit ber Bibel, nur mit schotaftischen Erdumen gegen ibn focht; mit bem Anfeben des Papftes wollte man alle feine aus der Schrift gezogenen Lehren niederfchtagen. Gelbft die Anbanger des Romifchen Stuhls haben nachber befannt, daß man bes Papftes Gewalt ju boch erhöhet und in bie fen Schriften folche Borte gebrauchet, die man ju Rom felbst gemifbilliget. Das Buch des welfchen Prierio war fo folecht, daß Luther eine gute Zeit ans fand, ob er es überhaupt widerlegen follte; endlich aber that er es doch und feste innerhalb zwei Sagen eine Untwort auf \*) Da Prierio unter andern fich erdreiftet, alfo ju fchreiben: mann du, o lieber Luther,

<sup>3</sup> Beibe Goriften teutfc in Luthers Werten XVIII. C. 120.

von unferm herrn bem Papft ein fettes Bisthum mit vollfommnem Ablaß ju Reparirung beiner Rirche bes fameft, murbeft bu mobi gelindere Saiten aufgieben und den Ablag, welchen bu jest fo fcmarg machft, felbft erheben; fo antwortet ibm diefer : bu beurtheilft mich vermuthlich nach beinem eignen Ropf, welches ich daraus fcbließe, daß du fo trefflich fchmeichelft. Wenn ich nach einem Bisthume ftrebte, redete ich gemiß das nicht, welches dir fo mehe in beinen Ohren thut, benn meineft bu, ich wiffe nicht, wie man in Rom ju Biss thumern und Pralaturen gelanget ? Gingen boch bie Rinder auf den Strafen die befamte Beife: Rom ift jebo die fcheuseligfte Stadt morden. Biet bitterer Erantete Luthern ben tudifche Angriff, den er barauf von einem ber gefehrteren Manner feiner Beit erfah. ren mußte, ber noch baju fich bieber allegeit wie fein Rreund ermiefen batte. D. Johann Ed, Procanglar ber Universitat Ingolftade und Canonicus ju Gichftadt, fchrieb auch über die Ablaffage Luthers unter dem Eis tel: Obelisfen, wozu Luther hernach Unmerfungen berausgab unter bem Titel Ufteristen \*). Alfo fam man auf beiden Seiten in große hife. Der Domis nicaner und Regermeifter, Jacobus von Sochstraaten, ber fich bereits in feinem Streit mit Rapnio (Reuch lin) febr verächtlich gemacht batte, machte fich auch gegen Luther auf und gab bem Papfte ben guten Rath, ju Keuer und Schwerdt ju greifen. Davor aber · fürchtete fich Luther nicht, fondern gab vielmehr im Jahr 1518. eine Erflarung feiner Thefen vom Ablaß (Resolutiones) jur pollstandigeren Belehrung über diefe Cache und über alle Dinge, womit fie in Bere bindung ftand, und jur grundlichen Erfenntniß ber

<sup>\*)</sup> Luthers 20. XVIII. G. 796.

Gelehrten in lateinischer Gprache beraus und abere fandte biefe wichtige Schrift nicht nur bem Bifchof Scultet von Brandenburg, fondern auch an Papft Leo X. Un ben erfteren, als an feinen nachften Obern, ber ein gelehrter und billiger Berr mar, fonft eines Dorffculgen Sohn aus Schleften (daber fein lateinb fcher Dame) fchrieb er unter andern: bitte berohalben anabigfter Bifchof, Em. Ehrm. wolle meine findifchen Gedanken von diefem Sandel gutwillig annehmen. Und daß ja jedermann merke, wie gar ich nichts aus Rubnbeit foliefe, laffe iche nicht allein gefcheben, fone bern bitte auch bochlich, Em. vaterliche Ehrmurben molle Reder und Dinte nehmen und ausidichen ibres Gefallens, mas fie mill oder gar ins Feuer merfen und verbrennen, es foll mir nichts ju fchaffen geben. 3ch meiß mohl, daß Chriftus meiner Urbeit und Diene ftes nicht bedarf, er wird wohl ohne mich feiner Rirche Sutes verfundigen \*). Un ben Papft aber fcbrieb er am 30. Mary 1518. einen Brief, der gewiß alles ent balt, was man von Geborfam und Demuth nur ire gend von einem Denfchen fordern founte. er darin den Ablaffgreuel geschildert, fagt er: ich amar, baf ich die Bahrheit fage, ba ich foldes borete und erfuhr, entbrannte und eiferte ich um Chrifti Ebre, wie mich bauchte ober mer es fo beuten mill. bas junge frifche Blut erhitte in mir und fabe boch mobl, baß mir nicht gebuhrete, etwas hierin ju fchließen oder w thun. Er berichtet ferner, wie er ohne Erfolg et liche Bralaten ermabnt und aufgerufen und wie er fich endlich ber Sache angenommen. Dun, mas foll ich thun, ruft er bann aus, widerrufen fann und will ich nicht und febe boch, daß ich nur großen Deib und

<sup>\*)</sup> Luthers Werte XV. G. 498.

Dag baburch erwedet, bag ich biefe meine Disputation babe an den Lag gegeben. Budem fomme ich gang ungern aus meinem Bintel auf den Plan berfar uns ter die Leute, ba ich wider mich boren muß schier aller Menfchen gefährlich und vielfaltig Urtheil, fonderlich weil ich ungelehrt, unerfahren und folder boben Gas chen ju geringe bin. Und eben ju Diefer gulbenen Beit da nun febr viel feine, bochgelehrte Leute find, welcher taglich mehr werben, alfo, bag alle freie Runfte bluben, grunen und machfen (will fcmeigen ber gries difchen und ebraifden Oprachen) alfo, daß auch Cie cero, menn er jest lebte, fcbier fich in einen Binfel verbergen follte, ber boch offentlich am Lage große wichtige Sandel ju feiner Zeit führete, auch felbft ein Regent war. Aber die bobe Doth zwinger mich, bag ich Gans (wie bas Spruchwort lautet) unter ben Schwanen (bie lieblich fingen) fcnattern muß. De robalben, auf bag ich auch meine Biberfacher jum Theil verfdhne, und vieler Begehr und Berlangen erfulle, fiebe, beiligfter Bater, fo geb ich an den Lag meine Gedanfen, darin man fiehet Die Erflarung meis ner Spruche vom Ablag. Ich gebe fie aber an Lag, beiligfter Bater, auf baß ich unter bem Ochus und Schirm Em. Beiligkeit Damen, und Schatten ihrer Flügel befto ficherer fenn mochte. Mus welcher Er-Elarung alle, fo fie andere wollen, verfteben merben, wie rein und einfaltig ich die geiftliche Bewalt und Oberfeit, auch ber Schlaffel Rraft und Barbe gefucht und geehrt habe und jugleich, wie boslich und falfc mich die Biderfacher fo auf mancherlei Beife beruche tigen. Denn wenn ich ein folder mare, wie fie mich fcanden und austragen und batte meine Sache ore bentlicher Beife nicht vorbracht, namlich bruber bispus tirt, wie ein jeder Doctor Recht und Rug bat, mare

es unmöglich geweft, baf ber burchlauchtigfte Berr, Kriedrich, Bergog und Churfurft ju Sachfen, weil er vor andern ein fonderlicher Liebhaber driftlicher und apostolischer Bahrheit, einen solchen Schadlichen, giftie gen Menfchen, wie fie von mir reden und fcreiben, in feiner Univerfitat gu Bittenberg, hatte gelitten. Go batten auch die theuren, bochgefahrten Doctoren und Magiftre unfrer Universitat, die mit allem Ernft und Rleif über die Religion halten, mich gewiß aus ihrer Bemeine geftoffen. Ift aber bas nicht ein feiner Sans bel, daß die feindfeligen Leute nicht allein mich, fone bern auch ben Churfurften und die Universität ju Guns ben und Schanden wollen machen. Derohalben, bei liafter Bater, falle ich Em. Beiligfeit ju Fufe und übergebe mich ihr famt allem, was ich bin und habe. Em. Beiligfeit handle mit mir ihres Gefallens. Bei Em. Beiligfeit fteht es, meiner Sache ab ober jugufale fen, mir recht ober unrecht ju geben, mir bas Leben zu ichenken ader ju nehmen. Es gerathe nun, wie es wolle, fo will ich nicht anders miffen, benn daß Em. Beiligfeit Stimme, Chrifti Stimme fen, der durch fie bandle und rede. Sab ich ben Lod verfchuldet, fo wegere ich mich nicht ju ferben; benn die Erde ift bes herrn und mas drinnen ut. Pf. 24, 1. Er fen gelobet in Ewigfeit. Umen \*).

Dieses Schreiben nehft besagter Schrift sandte er dem Generalvicarius seines Ordens Staupis ju, mit der Bitte, daß er Alles nach Rom besorgen mochte. Bitte derohalben, heißt es in diesem Brief, Ew. Ehrs wurden wolle diese meine kindische Schrift freundlich annehmen und dem frommen Papst Leo X. zuschicken, durch waserlei Mittel es Ew. Ehrw. zu Wege brins

<sup>\*)</sup> Luth. W. XV. S. 492.

gen fann, baf fie bei feiner Belligfeit gleich anftatt eines Fürsprechers oder Beistandes fep wider die bofen Practifen ber giftigen Ohrenblafer. Dicht, baf ich baburch Em. Chrw. in gleiche Befahr gebente gut fubren; ich will allein auf meine Gefahr alles, mas ich hierin thue, gethan haben. Chriftus, mein Berr, mag jufeben, ob biefer Sandet, ben ich fubre, ibn oder Luther belange, ohne welches Birten und Dils len auch des Papftes Bunge nicht reden fann, mas fie will, in welches Sand auch bes Koniges Berg ift. Soviet aber meine jornigen Feinde, die mir bart brauen und nachstellen, belanget, weiß ich nichts ju antwors ten, benne bas Bort Reuchlins: mer arm ift, furche ter nichts, fann nichts verlieren. Ich babe meber Gut noch Geld, begehr auch der feines; bab ich gut Gerucht und Ehr gehabt, der mach es nun gunicht obn Unterlaff, bers angefangen bat. Der einige nichtige Leib. burch viel und ftete Gefahr und Unglad ges fcmadr, ift noch ubrig, richten fie denfelbigen bin, burd Lift ober Gemalt, (Gott gu Dienft) thun fie mir warlich febr einen großen Schaben, verfurjen mir bie Beit meines Lebens irgend eine Stunde oder zwo und helfen mir befto ehe gen himmel. 3ch laffe mir gnugen, daß ich an meinem lieben Beren Jefu Chrifto einen fußen Erlofer und treuen Sohnpriefter habe, ben mill ich loben und preisen fo lang ich lebe. Go aber jemand mit mir ihm nicht fingen und banten will, was geber michs an? geliebt es ibm, fo beule er bei fich felbft allein. Er, der herr Jefus bemahre und erhalte Em. Chrmurden, meinen liebsten Bater, emige lich. Amen \*).

<sup>&</sup>quot;) Luth. W. XV. S. 507.

In ber Schrift felbft \*), welche er bem Papft jus fandte, hatte er beffelben an einer Stelle ruhmlich go bacht und bas Gute, welches man an ibn fcatte, bere vorgehoben. Bir haben jest, heißt es ba, einen treffe lichen Papft an Leo X. von beffen Aufrichtigfeit und Gelehrfamfeit Jedermann mit Bergnugen redet. Aber was follte ber einige liebe Mann bei fo großer Ber wirrung vermogen? gewiß er ift merth, bag er-ju befe feren Beiten mare auf bem papftlichen Stubl gefeffen ober daß feine Beiten beffer maren; wir find bermabs len nichts befferes werth, als daß wir lauter Julios IL. oder Alexandros VI. oder greuliche Megentios, wie fie bie Poeten befdreiben, ju Papften haben: benn frome me und rechtschaffene merden fogar auch in Rom felbften verlacht, ja ju Rom am allermeiften. Denn in welchem Theile ber Chriftenheit icherzet man fres der auch nit den großeften Papften, als in dem reche ten Babel ju Rom?

So bemuthig übrigens Luther in jenen Briefen, wie in dieser Schrift gesprochen, wo von ihm selbst die Rede ist, so hatte er doch auch hier mit bewunderns, würdiger Freimuthigkeit die herrschenden Gebrechen der Kirche aufgedeckt, den Ablaß und den Ueberfluß von Werken der heiligen, wie auch die granzenlose Berehrung und Autorität des Römischen Stuhls schon nachdrucksamer und bestimmter verworfen, doch nicht anders, als es z. B. von den Pariser Lehrern langst geschehen war. Und da er doch zulest Alles dem Urrtheil des Römischen Stuhls unterworfen, so war die dahin seinerseits und dadurch, daß er einige Dinge disputirlich gemacht, noch keineswegs eine Spaltung oder ein solcher Schaden gemacht, wegen dessen

<sup>\*)</sup> Luth. 23. XVIII. S. 290. f.

batte mogen ein Reber heißen und übel behandelt werden. Er hatte in dieser Schrift noch julest die ganze Noth der Zeit mit wenigen Worten ausgesproschen und auf das hochste und dringendste Bedürfnis der Zeit hingewiesen. Daß ich es kurz und getrost heraussage, heißt es hier noch zulest, die Kirche hat eine Reformation vonnothen und das ist ein Werk nicht eines einigen Menschen, als der Papst ist, noch vieler Kardindle, wie beides das zulest gehaltene Conszilium ausgewiesen hat. Unterdessen können wir so offenbare Fehler nicht läugnen. Die Schlüssel werden gemisbraucht und mussen. Die Schlüssel werden gemisbraucht und mussen bei ein Loch bekommen und es steht nicht bei uns, die ausbrechende Fluth auszus halten \*).

Aber in der That durch Rlugheit und einige Ges lindigfeit mare vieles jest noch in einen andern und beffern Gang ju bringen gewefen, ale ben bie Sache nachher nahm, da Eros und Garte, Biberfpanftigfeit und Lieblofigfeit von allen Geiten ber ins Spiel que mifdet murde. Bare Luther mit mahrer und unges beuchelter Gottesfurcht angehoret und mit berfelbigen Aufrichtigkeit, womit er felbft bervortrat, behandelt worden, hatte man mit einiger Bartheit feines Ge wiffens gefcont und Reigung gezeigt, bem Schaben, ben er beflagte, abzuhelfen, die Sache batte eine ans bere Bendung genommen : an ber Empfanglichfeit bas für fehlte es Luthern nicht. Dief feht man deutlich. wenn man damit vergleicht, mas er felbft fodter, ba ber Rif fcon großer geworden mar, baruber urtheilte. Durch diefelbigen Propositiones, fagte er fiebzebn Sabre fpater, wird offentlich angezeigt meine Schande, bas.

Digitized by Google

<sup>&</sup>quot; Angef. Drts @. 530.

ift, meine große Schwachheit und Unwiffenheit, welche mich im Unfang brungen, Diefe Sache mit großer Furcht und Bittern anzufaben. Ich war allein und aus Unfürsichtigfeit in diefen Sandel gerathen und weil ich nicht Connte gurude weichen, raumte ich bem Papft in vielen hoben Urtifeln nicht allein viel ein, fondern betete ihn auch mit rechtem Ernft williglich an. Denn wer mar ich elender. verachteter Bruder bagumal, mehr einer Leiche, benn einem Denfchen gleich, der fich follte wiber bes Papftes Dajeftat feben, für welcher nicht allein die Konige auf Erden und ber gange Erbboben, fondern auch ber Simmel und Die Bolle, daß ich fo rede, fich entfatten und allein nach feinen Binten fich mußten richten ? Bas mein Berge daffelbe erfte und andere Jahr ausgestanden und erlitten habe und in maferlei Demuth, die nicht falfcber. fondern rechter Urt mar, wollt fchier fagen Bergweifelung ich ba fcmebete, ach! ba wiffen bie fichern Geifter wenig von, die bernach des Dapftes Majeftat mit großem Stoly und Bermeffenheit ans griffen. Biemobl fie mit aller ihrer Runft nicht vers mocht hatten bem Papft ein einig Barlein ju frume men, wo Chriftus durch mich, fein fcmach und un marbig Bertzeug nicht bereits ibm eine tiefe und unüberwindliche Bunde gehauen hatte. Gleichmohl trus gen fie ben Rubm und die Ebre bavon, als maren fie bie Leute, bie es gethan hatten, welches ich ihnen gern gonnete. 3ch aber, weil fie mir jufchaueten und allein in ber Sahr ließen fteden, mar nicht fo froblich, getroft und der Gache gemif. mußte viel nicht, welches ich gottlob nun weiß; baber ich auch nur bavon disputirt. Und weil mich bie Tode ten oder flummen Deifter, das ift, der Theologen und Juriften Bucher nicht genugfam berichten fonnten,

begehrte ich bei ben Lebendigen Rath ju fuchen. Da funden fich viel fromme Manner, die groß Gefallen an meinen Propositionen batten und viel davon biel ten. Uber es mar mir unmeglich, baf ich biefelben fur Gliedmaafe ber Rirche, mit bem beiligen Geift begabet, batte konnen anseben und erfennen, fabe ale lein auf den Dapft, Rardinale, Bifchofe, Theologen. Juriften, Monche und Pfaffen. Bon daber martete ich des Beiftes: benn ich hatte ihre Lehre fo gierig in mich ( baf ich fo rede) gefreffen und gefoffen, baß ich gar bumm bavon mar und nicht fublete, ob ich schlief ober machte. Und ba ich alle Argumenta, fo mir im Beg lagen, durch die Schrift übermunben batte, bab ich leichtlich bieß einige namlich, baf man Die Rirche boren foll, mit großer Ungft, Dube, Arbeit, durch Chriftus Gnade faum übermunden: denn ich bielt mit großem Ernft und Chrerbietung (und thats von Bergen) Des Papftes Rirche fur Die rechte Rirde \*).

Nächst den Streitigkeiten, in die er mit einzelnen Mannern seiner Zeit verwickelt wurde, lag ihm nichts so sehr am Herzen, als gesunder Unterricht an das Bolk, woran es dazumal noch so dringend fehlte. Nicht geringe Berdienste erwarb er sich um die Bil dung des Bolks theils durch seine Predigten, theils durch einige teutsche Schriften, wohin vornehmlich seine Erklärung der zehn Gebote in Predigten \*\*), seine Auslegung des Baterunsers für einfältige Laien \*\*\*),

<sup>&#</sup>x27;) Borrede auf die Propositiones vom Ablas, Luth. W. XIV. G. 470.

<sup>&</sup>quot;) Cuth. 23. III. 6. 1692.

<sup>•••) £. 23.</sup> YII. ©. 1086.

und feine Predigten von der Bufe geboren \*). Bee fie nach dem Beburfnif und Geifte ber Beit und dem bamaligen Grade der eigenen Erleuchtung Luthers fchagt, wird nicht verfennen, wie zwedmaßig fie eine gerichtet maren, wie tief er baburch auf das Bolt eingewirft und wie vortheilhaft für die Ausrichtung feines Berufes er baffelbe mit ben erften reinen Bor ftellungen vom Chriftenthum befannt gemacht bat. Mufferdem meldete fich auch Prierio noch in diefem Sabr mit einer zweiten Schrift gegen Luther, welcher ibn aber febr hobnisch abfertigte baburch, baß er des Dominicaners Buch felbft herausgab mit einigen Be merfungen, barin er ibm feinen Unverftand und feine Ende nachgewiesen batte. Er fagt bier unter anbern: balt und lehret man frei offentlich dermaagen ju Rom, mit Wiffen und Berhangnif bes Papftes und ber Rare binale (als ich nicht hoffe) fo fage und bekenne ich dffentlich mit diefer Schrift, daß der mabrhaftige Une tidrift fibe im Tempel Gottes und regiere ju Rom, in ber rechten Babylon Off. 18, 16. und daß der Romifche Sof bes Satans Synagog und Schule fen, Offenb. 3, 6. Bas foll ich viel fagen, diefer Spl nefter macht aus einem jeden Papft, ber auch gottlos ift, einen Gott und fcbleuft, bag die beilige Schrift, bas ift, bas beilige gottliche Bort, fo Gott felbft ift, feine Rraft und Burbe nehme und habe von biefes Menfchen (bes Papfts) ob er gleich gottlos ift, Mucto. ritat, fo boch die Papiften allgumal befennen, baf bes Papfts Gewalt beftatiget und confirmirt ift durch biefe Borte Chrifti: du bift Petrus, Matth. 16, 18. und Nob. 21, 16. 17. weide meine Schaafe, das ift, daß bie

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> E. B. X. 6. 1464.

bie heilige Schrift ihre Kraft nicht von des Papftes Autorität, sondern daß die Gewalt der Papftes ihre Kraft habe aus der heiligen Schrift. Daher sie auch, wenn sie angesochten und gedrungen werden, keine bessere Zustucht und Heilstätte haben, denn diese Sprus che, dahin sie als an einen freien, sichern Ort flieben, damit sich zu behelfen und zu schützen \*).

Inzwischen follte Luthers Sache, wie es fchien, nicht langer eine Privatftreitigfeit bleiben, fondern in bobere Bande genommen werden. Schon im Julius, ebe noch mahrscheinlich Luthers Erflarung feiner Ub. taffahe mit dem demuthigen Brief ju Rom angetome men maren, hatte ber Papft bereits ein geiftlich Ge richt über ihn ju Rom bestellt, wobei Splvefter Pries rio, eben einer ber argften Feinde Luthers, die Saupte rolle fvielte, nicht nur den Unflager, fondern auch den Richter machte \*\*). Um 7. August langte auch fcon bas papftliche Breve an, fraft deffen er citirt und ets mahnt murbe, binnen 60 Lagen ju Rom ju erfchele nen, wo er nicht widerriefe und um Gnade bate. Bon einer Reife Luthers nach Rom konnten alle Freunde beffelben fich unter diefen Umftanden nicht fonderlich viel Gutes verfprechen. Auf eine gunftige Erflarung ober den Schut des Churfurften, feines Beren, mar auch noch nicht mit Gewisheit ju rechnen, ba diefer Furft bis jest noch feinesweges fich Luthers bffentlich angenommen und nach Urt regierender Ber ren viel andere Rudficht noch, als auf ihn allein, ju nehmen hatte. Der Churfurft befand fich bagumal auf bem Reichstage ju Augspurg, wo auch ber Raifer Marimilianus famt mehreren Churfurften mar, mobin

<sup>\*)</sup> Cuth. W. XVIII. G. si4.

<sup>\*\*)</sup> Gochleens de act. et script. Luth, p. 25.

auch ber Papft ben Rarbinal Rajetan abgefdidt batte. Schon guvor hatte der Romifche Sof durch den Rare dinal Raphael von Rovere mit dem Churfurften dies fer Sache halben handeln laffen, fcon im Upril dem Churfurften ju erfennen gegeben, bag er in Berdacht ftebe und den Luther nicht fcuben folle. Luther felbft fcbreibet hievon, Raphael der Kardinal hatte wohl gern gefeben, baf Bergog Friedrich mich verbrannt batte \*). Diefer aber ertheilte demfelben eine einfache Untwort, in welcher er jedoch bie Reigung feines frommen Gemuths nicht eben angftlich verbarg. 3ch hab vernommen, lautet die Untwort, was Em. Lieb von D. Martin Luther fchreibet, Em. Lieb foll, ob Gott will, nimmermehr erfahren, daß ich anderes furnehmen oder thun will, auch weder ein ander Go muth noch Willen faffen, benn daß ich mich gegen die beilige, allgemeine Rirche gehorfamlich und untertba niglich erzeigen will. Go hab ich auch bisber mich noch niemals unterftanden, weber bie Ochriften noch Predigten D. Martin Luthers ju vertheidigen, unter ftebe miche auch noch biefen Zag nicht, wie ich folches papftlicher Beiligfeit Legaten, bem Kardinal St. Girti, ja auch bem papftlichen Muncio, Carol von Miltis fcbriftlich und gegenwärtig mundlich angezeigt bab. Gleichwohl, wie ich bore, bat D. Martinus fich allezeit erboten, fo er mit genugfamer Berficherung und freiem Geleit für aller Gemalt verfichert murbe, mollte er für frommen, unpartheilichen, unverdachtigen, gelebre ten und driftlichen Richtern gehorfamlich erfcheinen, feine Lehren felbst vertheidigen und fo er befferes und beiligeres berichtet murde, aus gottlicher Schrift fic meifen laffen und folgen. Auch thate mirs von Ber-

<sup>\*)</sup> Luth. 28. XV. S. 539.

gen wehe, daß in meinem Alter Irrthum im heiligen, allgemeinen Glauben follt entstehen und feinen Fort. gang haben, viel beschwerlicher aber ware mirs, baß folche Irrthume von mir sollten gefordert und geschübet werden. Für welcher greulichen Sunde wolle mich ja der barmherzige Gott, wie ich ernstlich bitte, gnadige lich unbestedt erhalten. Dieses hab ich auf Em. Lieb Schreiben nicht verhalten wollen \*).

21m 8. August Schrieb Luther an Spalatin, melder bes Churfurften ju Gachfen, Friedrichs des Beifen. Geheimschreiber und hofprediger mar, er mochte bes wirken, bag er vor einer Commiffion in Teutschland, nicht aber ju Rom verhoret murde. Des Churfarften Meinung mar auch feinesmegs, daß er fich auffer Lam des begeben follte. Das alte, gute Recht der Teute fcben lag bemfelben ju febr am Bergen und mehr als bem Raifer Marimilianus, ber damals eben gemiffer politischer Absichten wegen dem Papfte febr ju Gefal len war und fich gar ju einem bochft ungnabigen Schreiben über Luther nach Rom, vom 5. Muguft, be wegen ließ. Luthers Freunde riethen ibm, er folle um Bermeigerung des fichern Geleits anhalten, moburch fich benn die Reife nach Rom am ficherften gerschlagen murbe. Solches ergablet Luther nur in einem Briefe an Gralatin \*\*). Leo X. ber des Churfurften ju Sachfen iconen wollte, beffen treue und fromme Ges muthsart bekannt mar, anderte ingmifchen felbft feine Gedanken, und gab dem Kardinal Rajetan (Thomas De Bio von Gaeta) Befehl, Luthers Sache ju Mugse purg vorzunehmen. Bon weiterer Theilnahme des Churfurften ift nichts bekannt. Spalatin bingegen

<sup>\*) 2. 23.</sup> XV. ©. 537.

<sup>••) £. 23.</sup> XV. ©. 528.

meldet in ber Lebensbeschreibung bes Churfurften, baß berfelbe noch juvor auf bem Reichstage ju Mugspurg burch feine fluge Standhaftigkeit zwei andere wichtige Dinge hintertrieben, erftlich, daß nicht der Papft um ter Bormand des Eurfenfriege Teutschland, wie er gefucht, durch neuen Ablag erfchopfete, bas andere, bag bes Raifers Enfel, Ronig Rarl, nicht jum Romie fchen Ronig ermablet murbe, wie Marimilian und Rarl gewollt. Ingwifchen untersuchte Luther in einem um des Boltes willen lateinifch gefchriebenen Auffah bie Matur des Bannes, der ibm und feinen Freunden in der gedachten Citation gedrohet mar, fo er nicht gehorfamlich ju Rom erschiene und ba nun der Chur farft felbft, por feiner Abreife von Augepurg durch Spalatin ihm ju miffen that, er merbe nicht jugeben, baf er nach Rom gefchleppt murbe, auch fonft ibn zur Reife anfrifchete burch gute Empfehlungen an eb niae vornehme Rathsherren ju Mugspurg, ihn auch mit Reifegeld verfah (welches jedoch fich nicht gar boch muß belaufen haben, ba er bis brei Deilen vor Augs purg ju fuß reifete) fo fam er am 7. October, wie mohl von Magenbeschmerden etwas geplagt, boch ubri gens gang beiteren Muthes dafelbit an \*).

<sup>&</sup>quot;) Cofder II. G. 461.

## Biertes Rapitel.

Was hierauf ju Augspurg zwiften Luther und Kajetan borgefallen.

An demfelbigen Tage ließ Luther durch Bengeslaus Link bem Kardinal feine Unkunft vermelden und ibn chrerbietig befragen, mann er vor bemfelben erfcheinen durfte. Diefer fchicte hierauf einen feiner Bertraus ten an ihn ab, ber ihn mit freundlichen Borten jus redete und verficherte, daß er fich bei dem Kardinal alles Guten verfeben und nur ju ihm geben folle. Milein die Mugspurgifchen Rathsherren, an die er ems pfohlen mar, befonders Berr gangemantel, hielten ibu noch jurud und faben lich erft nach einem fichern Ge leit fur ibn bei dem Raifer um, deffen fie ibn bedurfe tig erachteten nicht nur ber Sicherheit megen im Ill. gemeinen, fondern auch weil fie vielleicht ichan einige Runde hatten von dem Inhalt bes papfelichen Breve. welches der Legat bei fich führte und Luther erft auf feiner Ructveife ju feben betam. Die Auswirtung bes fichern Geleits machte auf den Legaten, ber ein folger geiftlicher Mann mar, einen übeln Gindrud, um fo mehr, ba nach den Grundfagen des Romifchen Sofes ein Mond, wie der Luther, unter der welts

lichen Jurisdiction gar nicht stehen sollte. Die Augs, purgischen Rathsherrn hingegen dachten, ein papstlicher Legat muffe wohl seiner Natur nach ein geschworner Feind der Leutschen seyn. Luther erzählet selbst, wie des Legaten Orator nun zu ihm gekommen und sich gar sehr verwundert, daß er noch nicht bei dem Legaten gewesen, und als er die Grunde vernommen, sehr aufgebracht gewesen sey. Er fragte Luthern: ob er etwa glaube, der Chursurst werde um seinenwillen einen Arieg anfangen? Worauf ihm Luther entgegnete: das wunsche er nicht. Darauf jener ihn fragte: wo er denn bleiben wollte, wenn niemand ihn schüße? und Luther verseste: unter dem weiten Himmel! \*).

Dieser war derselbige Urbanus von Serralonga, ber nachber im Jahr 1520 an den Chursursten schrieb er solle Luthern aus dem Lande jagen oder ihn steinisgen lassen, auf daß allenthalben auskomme, daß Ew. Durchlaucht benselben nicht schüßen noch leiden, sons dern halten und erfüllen wolle, was sie zu Augspurg versprochen. Und das soll mir lieber sepn, als wenn mir einer zehntausend rheinische Gulben schenkte \*\*).

Nach erhaltenem sichern Geleit ging Luther am 12. October ju bem Legaten. Der erste Empfang war kalt, doch hostich, nach abgezirkelter Formalität; wie der Orator zuvor ihn instruirt hatte, so machte es Luther: er warf sich nieder vor dem Kardinal und da dieser ihn hieß sich aufzurichten, kniete er, worauf der Kardinal ihm befahl, aufzustehen. Derselbe ers klarte nun gleich, daß er keinesweges gesonnen sen, sich in eine Disputation mit ihm einzulassen, begehrte vielmehr drei Dinge von ihm, zuerst seine Irrthumer

<sup>\*)</sup> Cuth. 2B. XIV. G: 452.

<sup>\*)</sup> Eppriaus nügliche Urfunden II. G. 186.

ju miderrufen, fobann in alle Bufunft von benfelben abjuftehn und endlich Alles ju meiden, mas die Rirche verwirren fonnte, bamit wir ficher und ohne Gorge fchlafen konnen, wie er fich ausdrudt in feinem Schreis ben baruber. Es ließ fich nun gwar an, als mollte der Rardinal bei ben Puncten, von denen er einen . Biderruf begehrte, in die beilige Schrift eingeben, allein bald mar feine Rede nichts als Scholafterei und papftliche Conftitution und des Papftes Sobeit uberalle Congilien. Luther faffete bald einen fcblechten Begriff von der theologischen Renntnif biefes Legaten. Und boch mird biefer, fchreibt er, fur ben allergelehrtes ften unter ben Dominicanern gehalten, ber andere nach ihm foll Splvefter Prierio fenn, daraus fich laft fchliefen, wie es um bie, fo den gebnten und bunderten Rang haben, muffe befchaffen fenn \*). Ueber eine Conftitution des Papftes Clemens VI. fo man extravagans beifet, famen beibe nun bald in einen fcarfen Streit, mobei nicht wenig vielleicht bas beimliche Gefühl ber Ueberlegenheit feines Gegners den Kardinal schmerzen mochte, wiewohl er es mit unschicklichem Lachen, nach Urt der Weltleute, ver beden wollte. Um folgenden Sage fam Luther jum andernmale vor und mit ihm maren an diefem Lage Staupit, vier vornehme Rathe bes Raifers, imgleid den ein Motarius und Zeugen, nebft ben Abgefandten des Churfurften, Philipp von Feilitfch, Ritter, und Johann Rubel. Bei diefem ameiten Berbor unterwarf fich Luther bem Urtheil ber vier Universitäten Bafel, Freiburg, Lowen und Paris. Der Legat aber führte von Unfang an das große Bort. Luther fagte: er wolle fich fdriftlich verantworten, es mare Lags

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Euth. 23. XV. Anhang G. 47.

juvor genug mit ihm gefochten worden (digladiatum) welches Bort der Kardinal febr übel nahm, wie er fich auch nachmals in feinem Schreiben an den Chure fürften darüber beschmerte. Der Rardingl fam nun wieder mit feinen icholaftifchen Opinionen an, erlaubte ingwischen fich schriftlich ju erflaren, welches auch am folgenden Tage gefcab, da Luther ihm feine Schrift Much da verfiel der Kardinal gleich wieder in feine Schulmeinungen, worüber Luther in einem Bericht fich alfo außert; obwohl der Kardinal gefaget und fich auch noch ruhmete, daß er vaterlich und nicht gerichtlich mit mir bandeln wolle, fo babe ich boch folde Baterheit nicht fpuren tonnen anders, benn bag fie ftrenger als alles Recht gemefen, indem fie verlanget, daß ich nur wider Gemiffen widerrufen follte und mir doch feinen Irrthum zeigen und mich bavon überführen wollte oder vielmehr fonnte. In einem andern Bericht ergablet er ben weitern Berlauf fole genbermaafen. Der Legat warf ben Zettel mit Une willen und Berachtung meg und fcbrie; ich follt einen Biderfpruch thun, machte eine lange Rede aus St. Thomas Fabeln, meinete und hielt es dafur, er batte mich übermunden und gestillet. 3ch bub auch etliches mal an ju reden, aber er donnerte und ichnurrete allwege, regnirt und berichet allein. Endlich bub ich auch an ju fcreien und fprach: wenn es fann ange zeiget merden, baf obgenannte Ertravagans faget: baß ber Schat des Ablaffen find Die Berdienfte Chrifti, fo will ich meinen Biderfpruch nach Em. hochmurben Gefallen und Billen thun. Darquf mard er gang ungeberdig, lachte fast febr und nahm von Stund an bas Buch in bie Sand, las berührte Ertravagans bibig und feuchend, bis er an das Bort fam, ba ger forieben fiebet: baß ber Bert Chriftus babe burch feine Leiden ben Schaf erlangt. Da fagte ich: boche murbigfter Bater, Ein. Sochmurben wolle bas Bort; er bat erlangt, betrachten und fleifig bewegen, Chriftus durch feine Berdienfte bat einen Schaß ete langt, fo find ja die Berdienfte nicht ber Schat, fone bern dieß, das die Berdienfte verdienet haben, das ift, bie Schluffel ber Rirche. Und bemnach ift meine Cons clusion ober Befdlug mabr. Als der Legat fo unverfebens befchamet mar und boch unbeschamet wollte geachtet fenn, fiel er mit Gewalt auf andere Deis nung und ftellete biefes mit Billen in die Bergeffene Aber ich fagte, doch mit gebuhrender Chrerbies tung, getroft: bochmurbigfter Bater! Em. Sochmurb foll es dafür nicht halten, daß wir Teutiche die Grams maticam nicht haben oder miffen. Es ift ein anderes, daß etwas ein Schaß ift und ein anderes, ben Schaß erlangen. Da alfo des Legaten Bertrauen verlegt mar und nochmals fchrie, ich follt einen Biderfpruch thun und fprach: gebe bin und fomme nicht wieder ju mir, bu wolleft denn einen Biderfpruch thun. Ziffo ging ich von dem Legaten \*).

Bu berselbigen Zeit schrieb Luther unter andern an Rariffadt nach Wittenberg: ber Rardinal ift vielleicht ein nahmhafter Thomist, aber ein undeutlicher, vers borgener, unverständiger Theologus oder Christ und berohalben diese Sachen zu richten, erkennen und urstheilen, eben so geschickt, als ein Esel zu der Harfen. Derohalben auch meine Sache in so viel mehrer Kahw lichkeit stehet, daß sie solche Richter hat, welche nicht allein Feinde und ergrimmet sind, sondern auch uns vermöglich, die Sache zu erkennen und zu verstehen. Iber wie dem allen, so regieret und lebet Gott der

<sup>\*)</sup> Euth. 28. XV. Anh. S. 44. Der Kardinal sagte: Ego nolo amplius cum hac bestia colloqui: habet enim profundos oculos et mirabiles speculationes in capité suo.



Berr, welchem ich mich und alles bas meine befehle und zweifle nicht, mir werde durch etlicher gottesfürche tiger Leute Bebet Gulfe wiederfahren: wie ich mich fchier laffe dunten, als gefchehe Gebet fur mich. ich fomme entweder wiederum ju euch unverlegt und abgefondert, ober aber ich wende mich an einen andern Ort verbannt: fo gehabt euch mohl, haltet feft und erhobet Chriftum getroft und unverjagt. Berr Chrie ftoffel Langemantel thut fo gang treulich an mir, bag mich feine fo große Sorgfaltigfeit verdreußt. habe aller Menichen Gunft und Bufall, allein ausges nommen vielleicht den Saufen, ber es mit bem Rars binal halt, wiewohl der Rardinal mich auch ftets feis nen lieben Sohn nennet und meinem Bicario gefagt, baß ich feinen beffern Freund habe als ibn. 3ch balts aber, wie oben, um Ehre millen. Das meiß ich, baß ich ber allerangenehmfte und liebfte mare, wenn ich dieß einzige Bort fprache: revoco, bas ift: ich widers rufe. Aber ich will nicht ju einen Reber werden mit bem Biberruf ber Meinung, burch welche ich bin gu einem Chriften morden: ebe will ich fterben, verbrannt, vertrieben und vermaledeiet merden \*).

Nachdem nun der Kardinal noch durch Staupik und Link auf eine gelindere Beise mit Luthern ham bein lassen, ob er ihn nicht jum Biderruf bewegen mochte, that auch Luther seinerseits noch einen Schritt und versuchte, ihn durch große Gelassenheit und Des muth auf andere Gedanken ju bringen. Er schrieb in rührender Ehrerbietigkeit an den Legaten, bat ihn um Berzeihung, daß er seiner Gegner, auch des Papsstes Namen nicht immer genugsam geschonet, bedankte sich auch und versprach sich zu bessern und dieses hans

<sup>\*)</sup> Luth. 23. XV. &. 684.

bels vom Ablag binfort nicht mehr mit einem einzigen Bort ju gebenten, und wenn bie Sache hingelegt mare, fich jur Rube ju begeben, allein, feste er bine ju, bag benen auch ein Maag gefeget merbe, ju reden oder ganglich ju fcmeigen, die mich biefes Spiel ans aufaben bewegt und große Urfach bagu gegeben haben. Den Miderruf aber lebnte er ab \*). Es fam ingwie fchen feine Untwort barauf und man vermuthete, ber Rardinal marte auf neue Befehle von Rom, von meb den man fich nicht viel Gutes verfprach. Luther ers ließ alfo noch ein zweites Schreiben an ibn, worin er ihm anzeigete, bag er aus Dangel an Unfoften nicht langer bleiben tonne, daß er allen Beborfam geleiftet babe und nun ju Mugspurg nichts mehr nuge fen, ba ber Rardinal verboten, ibm unter die Mugen ju fome men. Er ftellte zugleich eine Uppellation aus von bem Abelunterrichteten Papft an ben beffer ju unterrichtens ben \*\*), und erflarte, daß ihm nach Rom ju reifen unmöglich megen großer Gefahr und Rachftellung feis ner Feinde, benn ihm von Furften und andern vornehmen herren gefagt mare, daß man mit bem Schwerdt oder mit Gift ihn umbringen wolle. Und Da fich inzwischen die Furcht feiner Freunde mehrte, ber Rardinal felbft fich allerlei merten lief \*\*\*), fo machte er fich nun foleunigft von Augepurg auf, feste fich Morgens vor Lag auf einen von Staupis berbeigeschafften Gaul, einen harttrabenden Rlepver obne Salfter, er felbft obne Stiefel, ber Dagiftrat gab ibm einen alten, ehrlichen Ausreuter, des Weges tune

<sup>\*)</sup> Cuth. 23. XV. S. 714.

<sup>\*\*)</sup> Löfcher II. S. 484.

<sup>•••)</sup> Myconins S. 35. Sleidanus de statu relig. et reip. ed. Am Ende I. p. 47.

dig mit; herr Langemantel ließ ihn zu einem Pforte lein hinaus und also ritt er deffelbigen Tags acht Meilen, aus Beisorge erhascht zu werden, ward aber bermaagen mude, daß er Abends, da er vom Pferde stieg, nicht mehr fteben konnte, sondern straks in das Streu im Stalle hinsiel, wie er selber erzählet \*).

herr von Staupit, ber in Gefinnung und Liebe Rets mit ihm mar, ließ fich bald barauf, fchuchtern und geangstet eines andern bedunten, begab fich aus Sachsen meg nach Salgburg ju dem dortigen Ergbi. fcoff, trat bierauf in den Benedictinerorden und nahm Die Abtei ju St. Peter in Galgburg an, in ber er auch am 28. December 1524. verftarb. Er batte icon ju Mugspurg, aus blofer Menfchenfurcht, Die Borficht gebraucht, Luthern des Geborfams ju erlaffen, wie eie nem, ber gewiffermaagen aus dem Orden gestofen wird, ju gefchehen pflegt. Doch im September batte er ihm feine angstliche Liebe gezeigt und ihm gefchries ben: verlaß Bittenberg auf einige Beit und fomm gu mir; laß uns jusammen leben und fterben \*\*). Geite bem aber batte feine Bangigfeit immer mehr juges nommen. Luther, darüber febr betrubt, ftete in ber Soffnung er merde fich an dem Evangelium laffen ger nugen, fchrieb ibm beshalb im Jahr 1521 .: es fcheie net ihr wollet swiften Chrifto und bem Papftthum eine Mittelftrafe geben, erinnerte ibn auch an bas, womit er ihn ju Augepurg geftartet: mein lieber Frae ter, feib fleifig eingebent, baf ihr diefe Dinge im Ramen unfers herrn Jefu Chrifti angefangen. Db gleich wir aber, beift es in einem andern Briefe vom Jahr 1523. Em. Ehrm. nicht mehr lieb und ange

<sup>\*)</sup> Luth. 23, XV. S. 826.

<sup>\*\*)</sup> Cofder It. 6. 446.

nehm find, so-burfen mir boch Er. Ehrm. nicht ver geffen und undankbar seyn, durch welchen das Licht bes Evangelli aus der Finsternis in uns zu scheinen angefangen. Ich muß aber gestehn, daß uns lieber gewesen ware, ihr waret kein Ubt geworden, nun ihr es aber seid, so muffen wir es geschehen und jedem seine Meinung lassen. Wunder wirds seyn, so ihr nicht Christum selbst zu verlaugnen in Gefahr stehet. Wir beten und wunschen demnach, daß ihr aus sob chem tyrannischen Kerker befreiet wiederum unser werdet, hoffen auch, daß ihr selbst darauf denker \*).

Bu Murnberg erft befam Luther bas Breve bes Papftes an ben Karbinal Rajetan ju Geficht, von Jacobus Saboletus unterzeichnet, gegeben ju Rom am 23. August 1518. In diefer Instruction wurde Buther fur einen Reber erflart und bem Karbinal auf gegeben, bemfelbigen vor fich erfcheinen ju laffen und fo du fein machtig wirft, heißt es darin, wolleft du ibn ja wohl und gewiß vermabren laffen, bie fo lange bu bon uns weiteren Befehl erhaltft; auf baf er vor uns und ben apostolifchen Stuhl geftellet merbe. Falls er Beichen ber Bufe feben laft, auch um Gnabe und Bergeihung bitter, geben mir bir Gemalt und Dacht, ibn gur Ginigfelt ber Rirche gnabiglich wieder aufgus nehmen. Bo er aber in feiner Balsftarrigfeit vere barret, und bu feiner nicht fannft machtig merben, fo geben mir bir gleiche Gewalt und Dacht, an allen Orten Teutschlands ihn und alle, so ihm anhangen, auch durch offentliche Gebot und Ausschreiben, nach ber Beife berer, fo vorzeiten öffentlich als Gedchtete an die Rathhaufer gefchlagen worden, fur Reger, Bere bannt, Berflucht und Bermaledeiet ju publiciren und

<sup>\*)</sup> Enth. 28. XV. G. 738.

auszurufen und ju gebieten, baß alle driftglaubige fich por folden buten follen. Und auf daß diefe Geu de defto zeitlicher und leichter ausgerottet merde, fo wolleft bu alle Pralaten fammtlich und einen jeden infonderheit, auch andere geiftliche Perfonen, beide weltliche und geiftliche und alle regulirte Orden auch Bettelbruder, barnach auch Bergoge, Marggrafen, Grafen, Bannerberren und alle Communitaten, Unie perfitation und Potentaten . (ausgenommen bochgedache ten Maximilianus, ermablten Raifer) burch unfere Macht und Mutoritat, auch unter des Bannes gefpros dener Genten; und anderer nachfolgender Strafen, permahnen und anfordern, fo fie anders als Betreue gehalten und angefebn fenn wollen, daß fie genannten Martin Luther fammt feinem Unbang und Rolgern gefänglich annehmen und mohl vermahrt bir auschicken mollen. Bo aber, ba Gott vor fen, welches wir uns auch nicht bereden laffen und glauben tonnen, gedachte Fürften, Communitaten, Universitaten und Potentaten ober einer, fo ihnen angehorig, genannten Martinum ober feine Unbanger und Folger irgend auf eine Beife baufen und berbergen oder demfelben Rath, Sulfe, Beiftand, Borfdub ober Gunft, dffentlich ober beime lich, durch fich felbft oder andere, aus welcher Urfach und auf welche Beife erzeigen werden, diefelben Fure ften, Communitaten, Univerfitaten und Potentaten und eines jeden unter ihnen Stadte, Fleden, Land und Derter, bargu auch bie Stadte, Fleden, Land und Derter, dabin fich obgemeldeter Martinus begeben ober entweichen mochte, fo lange genannter Martinus bas felbft verharren murbe und brei Tage bernach, mollen wir der Rirche Interdict unterworfen haben. Ge bieten nichts bestoweniger famtlich und fonderlich allen obgemeldeten Fürften, Communitaten, Universitaten

und Potentaten, über erzählter Pon, soviel die Geiftlichen und obgenannte Regulirte betrifft, daß sie ihrer Kirchen, Kloster und anderer geistlichen Guter oder Einkommens beraubet und als untüchtig dieselben fortan zu besigen, auch ihrer Lehnguter entseset were ben sollen u. s. w. \*).

So glaubte man ju Rom durch Abschriften alter Berordnungen in bergebrachtem Kanglei . und Rurial fint die großen Bewegungen eines überlegenen Geiftes niederschlagen und die Welt bezwingen zu konnen. Micht einmal ben Schein einer gerechten und unpare theilfchen Unterfuchung beobachtete man; allen Unftand eines offentlichen Gerichtshofes verlegte man, da man an denfelbigen Dann eine Citation jum Berbor bine nen fechezig Tagen erließ und ihn zugleich innerhalb berfelben jum Reber machte, wie diefes auch Luther felbft in feiner Gloffe auf bas papftliche Breve aus einanderfeste. Bum letten, heißt es da, melches bas allerfeineste ift, ift dies Breve gegeben ben 23. August ; ich aber bin citirt und ermahnet worden den 7. 2146 gufti ( dieß mar der Lag der Infinuation ): daß alfo innerhalb dem gegebenen Breve und der Citation fechs, gebn Tage verlaufen find. Dun mache Rechnung. lieber Lefer, fo wirft du befinden, daß Berr Sierony, mus, Bifchof ju Afcalon (Rajetan), entweder ebe er mir die Citation jugeftellt oder des fechszehnten Sages, nachdem mir die Citation jugeftellet ift geweft, wider mich bat procedirt, das Urtheil gefallet, mich verdame met und als einen Reger declarirt. Go ich nun fragte: wo bleiben denn die fechszig Tage, fo mir in meiner Citation ernennet find ; welche angefangen haben am zten Mugufti und etwa um den zten Octobris verlaufen

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> G. baffelbe im Driginal bei Lofcher II. G. 437, und teutsch in Luth. 28. XV. G. 658.

find? ift das ber Stylus und Beife des Romifchen Sos fes, dak fie auf einen Tag zugleich einen citiren, etmahe nen, anklagen, das Urtheil fprechen, verdammen, des klariren, sonderlich der so weit von Rom ift, darzu nichts von alle diesem weiß? Was wollen sie hierauf antwors ten? Bielleicht haben sie vergessen, daß sie das Gehirn mit Niesewurz zuvor hatten purgiret, ehe sie mit dies fer Lugen im Werk waren, sie anzurichten \*).

Man muß ingwischen dem Rardinal das Beugnig geben, daß er nach der Inftruction, bie er befag, Que thern allerdings hatte arger behandeln fonnen, ale er that und daß er weder Gewalt, noch bofe Tucke ge brauchte, fondern noch einen gelinden Beg einschlug, badurch, daß er alles bem Davit berichtete. Bochmuth und feine vornehme Beltmannsmine vers hinderten gwar, bag die Stimme ber ebangelischen Bahrheit Gebor bei ihm fand: aber dief fonnte man einem Rarbinal nicht fo, wie jedem andern verdenfen und es mar eins von den Mitteln, deren fich die gotte liche Borfehung bediente, Luthern und feine Freunde nur befto mehr in berfelbigen ju befestigen. Bie ftart er auch über ben Rarbinal bei feinen Freunden fich ausließ, fo hatte er fich doch perfonlich vor demfelben Aberaus boffich und bemuthig erzeiget und die Ente Scheidung feiner Gache bem Urtheil bes Papftes und Firchlicher Beborden anheimgestellt. Dabei batte er jedoch, ohne Doppelgungigfeit, allezeit noch einen weit bobern Gerichtshof vor Augen. Db ich mobl, fcbreibt er darüber, diefen Theil (vom Glauben im Sacra ment) mit großer Demuth abgehandelt und faft in des Dapftes Billen geftellet, fo follt du boch nicht benfen, bak

<sup>\*)</sup> Luth. 28. a. D. G. 661.

baß es ber Meinung von mir geschehen, als batte ich an der Sache einen Zweifel oder wurde sie andern. Der gottlichen Wahrheit bleibet die Herrschaft auch über den Papst, denn ich warte nicht auf eines Mensschen Urtheil, da ich den gottlichen Urtheilspruch schon habe. Sondern weil sich theils geziemete gegen den, so in des Papstes Namen zugegen war, alle Ehrersbietigkeit zu gebrauchen, theils weil auch die wahrhafe tigsten Lehren doch mit Demuth und Furcht vorzutras gen und zu vertheidigen sind.

Luther mar dagumal febr beforgt, es mochte ibm felbft ju Bittenberg, mo er am 30. October wieber angelangt mar, an der nothigen Freiheit ju redenlund ju fchreiben fehlen. Der Churfurft hatte ihm verbeten, die Ucten feiner Berhandlungen mit Rajetan brucken ju laffen (mas er aber doch nachmals er laubte), batte es auch fast gern gefeben, bag er fich megbegeben und ließ darüber durch Spalatin mit ihm unterhandeln. Luther faffete, wiewohl nur gang furge Beit, den Gedanken, fich nach Frankreich ju begeben, weil ibm die Freiheit der Parifer Lehrer, mit denen er in einigen Grundfagen übereinftimmte, beneidense werth ichien: mas ihm jedoch der Churfurft felbft wie berrieth. Er erflarte dem angftlich beforgten Churfur! ften, daß, wenn der Bann erfolgte, er nicht da bleiben wolle. Da aber der Churfurft febr ernfthaft feinen Abs jug ju munichen ichien, fo ftellete Luther eines Tages mit feinen Freunden ein Baletmahl an, entfchloffen forts jugebn, obgleich nicht miffend, mobin. Moch unter ber Mablzeit fam ein Schreiben von Spalatin, bar in ibm diefer meldete, ber Churfurft verwundre fich, baß er noch nicht aufgebrochen, er folle feine Reife bes fcbleunigen. Darüber wurde er febr betrubt und bachte, er mare von manniglich verlaffen. Doch fafe

fete er wieber Duth und brach in die Borte aus: Bater und Mutter verlaffen mich, aber ber Berr nimmt mich auf. Bald barauf und ba er noch über Lifche faß, fam ein zweiter Brief von Spalatin, bes Inhalts: wenn er noch nicht meg mare, follte er blei ben; ber Furft habe Soffnung, die Sache fonnte mobl noch durch eine Unterredung ober Disputation mit einem neuen papftlichen Unterhandler beigelegt merden \*). Go wenig fonnte fich alfo Luther bagus mal auf die Unterftubung diefes Furften verlaffen, der Die Bahrheit der reinen evangelischen Lebre felbit noch nicht fo erkannt batte, daß er daran gur Doth batte etwas magen mogen, wiewohl er übrigens an Luther allezeit ein fonderliches und gnabiges Gefallen batte. Es fcbeint befonders ber Gebante an ben fconen und fegensreichen Birfungsfreis, ben ihm die aufblubende Universität ju Bittenberg versprach, Luthern bald wie ber beruhigt und gefeffelt gu haben, wenigstens giebt er diefes deutlich ju erfennen in bem Briefe an Spas latin, worin er diefen fragt, ob nicht rathfam mare, baf der Churfurft eine Commiffion in Teutschland gur Untersuchung feiner Sache bei bem Papfte ausmirfte: nicht, fagt er bier, baß ich fur mich groß befummert mare, ba mir vielmehr leib ift, daß ich nicht murbig bin, ein großes Ungemach um ber Bahrheit willen au leiben, ba ich doch auf diefer Augspurger Reife ber Gefahr und dem Ungemach nachgezogen bin und faft Damit Gott versucht habe. Sonbern weil mir unfere Universitat ju Bergen gebet und fo viel brave junge Leute, die mit bochfter Begierde fich auf die beilige Schrift legen und die ich gar ungern in diefem fcbe nen Unfange verderben liefe. Benn ich unterdruckt

<sup>\*)</sup> Bavari Bericht in Enth. 28. XV. 6. 831. Aus. 6. 57.

bin, fo wird es hernach bald uber D. Rarlftadt und Die gange theologische Profession bergeben und alfo fürche te ich, daß unfere Universitat, die jego taum geboren, bald merde gerftreuet merben \*). Solche Liebe ju bies fer Universitat theilte mit Luthern auch der Churfurft, Friedrich der Beife, der fie gestiftet hatte. fe auch in ausnehmenden Flor gerathen. Scultet bei richtet, wie er noch von feinen Lebrern gehort, bag aus vielen Provingen Teutschlands Studenten nach Bittenberg zogen, welche ber dem erften Unblick Diefer Stadt mit aufgehabenen Sanden Gott gepriefen, daß er, wie vor Beiten aus Bion, alfo jest aus Bittenberg bas Licht ber evangelischen Bahrheit in weit entlegene Lander icheinen laffe \*\*). Ueberbem batte bie Unis versitat wenige Monate juvor einen ungemeinen Ges winn gemacht an einem Mann, auf welchen, obgleich noch jung, dazumal ichon die Augen aller Liebhaber ber Biffenschaften mit außerordentlicher Erwartung und Ehrfurcht gerichtet maren.

Philipp Melanchthon mar am 16. Februar 1497. zu Bretten in der Pfalz gebohren worden. Mit howen Unlagen des Geistes ausgestattet, legte er zu Pforzheim einen guten Grund in der Grammatif, ges noß des Unterrichts eines ausgezeichneten Mannes, Georg Simmler und der Freundschaft Reuchlins, der ihn feinen Sohn zu nennen pflegte, weil er auch in Familienverhaltniffen zu ihm stand und nahm sehr schnell zu in der Wissenschaft des lateinischen und gries dischen Alterthums. Reuchlin verwandelte, nach Ges wohnheit des damaligen Zeitalters den Familiennas men desselben, Schwarzerd, in den griechischen Namen

<sup>\*)</sup> Enthers 28. XV. 2mb. G. 48.

<sup>\*\*)</sup> Scultet Annal. dec. r. p. 17.

Melandthon. Bu Beibelberg, mo er ftudirte, ftillete er feinen brennenden Durft nach Biffenschaft mit großem Erfolg, verließ aber feiner Gefundheit megen ben Ort und begab fich nach Tubingen. Schon im Jahr 1514. Magifter der Philosophie fing er an, ale lem, mas er lornte bber behandelte, den boberen Reig ber Unmuth ju geben und fich über die monchische, geschmadlofe Urt, wie die Wiffenschaft pflegte betries ben ju merden, ju erheben. Er nahm auch bald lebe haften Untheil an dem Streite, in welchem Reuchlin mit den dunklen Ropfen feiner Beit verwickelt war, mar babei im Umgang von feinen und milden Sitten, von allen geliebt, die ihn perfonlich fannten, bald auch ju bohem Unsehn und Ruhm in der gelehrten Welt gelangt. Ulso geschah, daß Churfurst Friedrich der Weise, da er im Jahr 1515. ju Augspurg war, unter Reuchlins Bermittelung ibn fur bie Universitat ju Bittenberg ju gewinnen fuchte. Auf der Reife dabin von Tubingen, wo er fechs Jahre gelebt hatte, mach te er noch die perfonliche Bekanntschaft mit einigen ber ausgezeichnetften Danner ber Beit, ju Durnberg mit Bilibald Pirtheimer, ju Leipzig mit Petrus Dos fellanus. Um 25. Muguft fam er ju Bittenberg an auf der Universitat, deren bobe Bierde er bis an fein Ende war und übernahm dafelbft die Profeffur der griechischen Sprache, wurde aber fcon im folgenden Jahre, wegen feiner ungemeinen Sabigfeiten, unge mobnlicherweife ohne ben Doctorgrad ju baben, in Die theologische Facultat aufgenommen. Er mar, da er nach Wittenberg tam, in feinem zwei und zwanzige ften Jahr. Um die Freundschaft diefes jungen Mane ner bemubten fich die angefebenften Manner der Beit, wie benn auch der berühmte Sadoletus, Rardinal, in einem boflicen Schreiben fich um diefelbe bewarb.

Mit Luther trat er vom Unfang an in bas vertraustefte und liebevollste Berhaltniß; biefer sagte: er bes gehre keines weiteren Lehrers im Griechischen, wenn Gott ihm diesen Mann erhalte und vier Tage dar, auf schrieb er an Spalatin: ben hauptgriechen, den hochgelahrten und liebreichen Philippum laffe dir berstens empsohlen senn; er hat allezeit das Auditorium voll, wenn er lieset, besonders kommen alle Theologen zu ihm; er machet, daß sich hohe, Mittlere und Nies drige auf das Griechische legen \*).

Doch im October diefes Jahre fchrieb ber Rarbis nat Rajetan von Augepurg an den Churfurften ju Sachfen einen bochft empfindlichen Brief, melder gwar ben Churfurften febr in Berlegenheit feste und ju dem Bunfche bewogen batte, Luther mochte fich gang ente fernen, aber boch bald barauf die gute Folge batte, baf er den Churfurften und Luthern naber gufammens rudte. Darin batte ber Rardinal querft ben gangen Berlauf feiner Berhandlungen mit Luthern ergablt und bann fich ernfthaft beflagt barüber, baf basjenige mas er in feinen Ablaffpruchen fo gefest hatte, baß man davon dieputiren fonne, bernachmals in feinen Germonen fo ausgeführt worden mare, daß es ia und gewiff fenn folle. Und wie man fagt hat ere in teute fcher Sprache befraftigt, fcbrieb der Rardinal, fo boch etliches ift mider die Lehre des apostolischen Stuble, einestheils aber verdammlich. Und glaube mir bierin Enre Durchlauchtigkeit ohne allen 3meifel; benn ich rede und fage, das mahr ift, aus gewiffer Erfenntnif, nicht aus ungewiffer Opinion ober Bahn. Bum ane bern ermabne und bitte ich Em. Durchlaucht, fie wolle

<sup>\*)</sup> Joach. Camerarii (Rammermeister) de vita Ph. Melanchthonie narratio, ed. Strobel, praes. est Noessek. Hal. 1777. 8

ihrer Ehre und Gewissen wahrnehmen, entweder Brus der Martinum gen Rom schicken oder aus ihren Lawden verjagen, weil er nicht will durch paterliche Mitt tel und Wege, ihm vorgeschlagen, seinen Irrthum ers kennen, noch es mit der allgemeinen Kirchen halten. Zum dritten und lesten soll Ew. Durchl. dieses wissen, daß dieser schwere, überaus bose und giftige Handel mit nichten lange haften und stehen kann. In einer besonderen Nachschrift war der Churfurst erinnert, daß er nicht solle lassen einen Schandslicken anhängen seinen hochloblichen Vorsahren oder Voreltern und seiner eignen Ehre um eines losen Bruderleins willen \*).

Bon diefem Brief murde Luthern eine Copie que gefchicht und diefer verantwortete fich darauf, bochere freut, daß ibm, wie er fagte, nun eine rechte feine Gegenheit gegeben fen, den gangen Buftand feiner Sache anzuzeigen. D! wie gern, beift es bier unter andern, wollte ich, durchlauchtigfter Churfurft, daß Diefe Schrift von einem Splveftro Prierate geftellet mare, daß ich fie frei, nach angeborner Urt, eraminis ren mochte. 3ch wollte furmahr deutlich anzeigen, wie fchwer es fen, ein bofes, verfehrtes Gemiffen mit einem guten Scheine beden. Aber die Reverent und Chrerbietung gegen diefen gutigen, freundlichen Dann gwinget mich, die hisige Brunft meines Bergens gu bampfen und inne ju halten bis auf eine andre Beit. Diefes aber fann ich nicht leiden, daß er aus bem allermeifeften Fürften, ber allerlei Bandel mit bober Scharffinnigfeit erfennen und richten fann, uns einen Wilatum will machen. Denn ba die Juden Chriftum por Pilatum fellten und gefraget murden, was fur Rlage fie wiber biefen Denfchen brachten und mas

<sup>\*)</sup> Cat. bei fofder IL 6. 527. Teutsch in C. 28. XV. G. 767.

er Bofes gethan hatte, antworteten fie und fprachen: mare diefer nicht ein Uebelthater, wir hatten ihn dir nicht überantwortet. Ulfo thut auch hier der boche murbige herr Legat; nachdem er Bruder Martinum mit viel hafigen Reden dem Churfurften überantmors tet bat und der Churfurft fragen mochte: mas bat benn der arme Bruder gethan, antwortet er: es foll mir, durchlauchtigfter Churfurft, Em. Churfurftl. Gnas ben furmahr glauben, daß ich nicht aus blogem Bahn, fondern gegrundeter Erfenntnif und Lebre fpreche. Go will ich benn auf des Churfurften ftatt darauf antworten: Beweife, daß ich gewiß merde, daß bu nicht aus bloffem Dahn, fondern aus gegrundeter Runft und Lehre redeft. Man verfaffe die Sache fcbriftlich in Korm eines Briefes, man icheue fich nicht, frei offentlich ans Licht hervorzutreten vor jedermann. Wenn das geschieht, fo will ich Bruder Martinum gen Rom fchicken, ja ich felbft will ihn greifen und ibm fein Recht thun laffen. Also wollt ich antwore ten; aber Em. Churfurftl. Gnaden bedarf hierinnen feines Lehrers noch Rathgebers. Denn diefe groben welfchen und romifden lahmen Poffen (daß ich fo rede) find nun auch Rindern bewußt, daß fie bavon fingen und fagen. 3ch fann nicht feben, mas ich uns tertaffen hatte ju thun, denn allein die feche Buchftas ben revoco, ich widerrufe. Der hochwurdige herr Legat oder der Papft felbft, verdammen nun, lehren und deuten meine Sache, wie fie wollen, allein, daß fie nicht fagen, bu haft geirrt, unrecht gelehrt, fone bern vergeichnen fchriftlich meinen Brrthum, beweifen daß ich unrecht gefehret hab, zeigen Urfach an, wie fie schuldig find, widerlegen bie Opruche der Schrift, die ich angeführt habe, lehren mich, wie fie mit Borten ruhmen, daß fie es gethan haben, unterrichten mich,

fo ba begehret, gelehret ju merben, ber ich barum bitte, ein groß Berlangen barnach habe, hoffe und barre, meldes mir auch fein Eurfe verfagen murde. So ich denn feben werde, baf die Spruche, fo ich ans gezogen, andere follen verftanden werden, denn ich fie verstanden babe und benn nicht widerrufe, mich felber nicht verdamme, gnadigfter Churfurft, fo follen Ero. Churf. Snaden aufs erfte mich verfolgen und verjagen und die Berren 'der Universitat ihres Gefallens mit mir gebahren. 3a, ich nehme himmel und Erde über mich ju Beugen. Much verwerfe uud verdamme mich mein lieber Berr Jefus Chriftus felber. rede ja auch auf gemiffer Erfenntnif, nicht aus bloffem Bahn. 3ch will auch, daß mir Gott der herr felbft nicht quadig, noch einige Creatur Gottes mir gunftig fen, fo ich befferes unterrichtet nicht folgen merde. 3ch bitte Em. Churf. Gnaden noch eins und gum brittenmal, fie wollen denen nicht mehr Glauben ge ben, fo da fagen, Bruder Martinus habe ubel geredt und unrecht gelehret, er werde dann verhoret und uber weifet, daß er abel geredet und unrecht gelehret habe. St. Deter irrete, nachdem er auch ben beiligen Geift empfangen batte, fo fann auch ein Kardinal, wenn er noch eine fo gelehrt mare, irren. Derohalben mob Ien Em. Churf. Gnaden ihrer Ehre und Gemiffens mabrnehmen, daß fie mich ja gen Rom nicht fchicken; benn folches fann Em. Churf. Gnaden fein Denfc gebieten (er fen und beife mer und wie er wolle), weil er unmbglich ift, daß ich ju Rom follte ficher fenn. Huch mare folches nichts anders, benn Em. Churf. Durchlauchtigfeit gebieten, daß fie eines um fouldigen Chriften Blut verriethe und ein Didrder an mir murde. Denn auch der Papft felbit ju Rom feine Stunde feines Lebens ficher ift. Gie baben Dapier, Rebern und Einten ju Rom, auch haben fie une gablig viel Dotarien und ift leichtlich gefchehen, baß fie aufzeichnen und aufs Papier faffen, worin und warum ich geirret habe. Ich kann ja mit geringer Unfoft abmefend in Schriften unterrichtet., benn go genwartig burch Eude und Lift umgebracht werben. Eins thut mir von Bergen webe, daß oft bochgebache ter Berr Legat Em. Churf. Gnaden hobnifch flicht, gleich als verließe ich mich auf Em. Churf. Gnaben, foldes alles angufaben und vorzunehmen. Daß aber ber bochmardige herr Legat Em. Churf. Gnaden er mabnt, daß, mo fie mich nicht murben gen Rom fcbife fen ober aus ihren Landen verjagen, fie gu Rom den Procef mider mich vollziehen murben, wegere ich mich amar nicht, ins Elend ju geben, ale bem, wie ich febe, Die Biderfacher überall nachstellen und fast nirgends fann ficher leben. Denn mas foll ich armer, verachte ter Mond hoffen ? In welcher Gefahr hab ich mich nicht zu beforgen und welches Unglude muß ich nicht gemartig fenn von meinen Difigonnern? ba fie auch Em. Churf. Durchlauchtigfeit (unangefeben, baß fie ein fo machtiger Rurft und des beiligen Romifchen Reichs Churfurft ift, der mit großem Ernft und Gifer über ber driftlichen Religion halt) nicht verfchonen, fondern fo unverschamt antaften, daß fie ihr auch, fo wohl befferes verdienet batte, weiß nicht mas fur ein Unglud brauen, mo fie mich nicht gen Rom fchicfen oder aus ihren Landen verjagen. Derohalben, baf Em. Churf. Durchl. von meinetwegen nicht etwas Bofes begegne (welches ich ja allerdings nicht gerne wollte) fiebe, fo verlaffe ich in Gottes Damen ihrer Churf. Gnaden Lande, will gieben, mobin mich der eroige barmbergige Gott haben will, mich feinem gotte lichen Willen ergeben, er machs mit mir, wie er wolle.

Denn es follte mir ja berglich leib fenn, baf meinet halben irgend ein Menfc, mill ichweigen Em. Churf. Durchlaucht in Abqunft oder Gefahr fommen follte. Bill derohalben, durchl. Churfurft, hiemit' Em. Churf. Gnaden mit aller Chrerbietung gegruft und gefegnet und ichlecht und gerecht bem emigen barmbergigen Gott befohlen, mich auch fur alle ihre Bohltbaten, mir bewiesen, in aller Demuth unterthaniglich bedam Bet baben. Bill auch an welchem Orte in funftiger Beit ich merde fenn, Em. Churf. Gnaden in Emigfeit nicht vergeffen, fondern allezeit mit rechtem Ernft und Dankbarkeit fur ihre Churf. Durchlaucht und der 36 rigen Beil und Wohlfahrt von Bergen bitten. bitte ich in aller Demuth und Unterthanigfeit, Em. Churf. Gnaden wollen mir mein weitlauftiges, une nubes Gefdmate gnabiglich ju gut halten. 3ch bin gottlob noch jur Beit von Bergen froblich und bante Gott, daß mich armen Gunder fein lieber Gohn Jo fus Chriftus, murdig achtet, baf ich in diefer guten beiligen Sache Erubfal und Berfolgung leiden foll, melder Em. Churf. Gnaden in Emigfeit erhalten wolle. Amen \*).

Der Churfurft legte biese Berantwortung, die ihm gar mohl gefallen, seinem Schreiben an Rajetan bei, worin es unter andern heißt: wir hatten uns auch verpfehen, Ew. Lieb murde Martinum, nach Berhorung, nicht unerkannt ju widerrufen gedrungen haben: denn es sind viel Gelahrte in unfern Fürstenthumen und Landen, in Universitäten und sonst, wir haben aber noch von keinem beständiglich berichtet werden mögen, daß Martinus Lehre gottlos, undriftlich und keperisch ware, ausgenommen etliche, die sich wider Martinum

<sup>\*)</sup> Löfder II. G. 550. E. 28. XV. G. 772.

gefest haben, welchen feine Lehre ju Abbruch eigenes Mubes gereicht hat \*). Am 22. November hatte die Universitat ju Wittenberg ein Interceffionsichreiben für Luthern an den Churfurften geschickt, wie fie auch fcon am 25. September bei dem papftlichen Stuhl fich fur ihn vermendet hatte. Der Churfurft befahl feinem Minifter am Raiferlichen Sofe, Degenhard Pfeffinger, daß er den Raifer bitten folle, den Dine gen nochmals Ginfebung ju thun, damit die Sache moge beigelegt und jufrieben gestellet oder durch Une verbachtige in Teutschland verhort werden. bem bieburch ber Duth nicht wenig gewachfen mar, fcrieb an Spalatin unter andern: es ift ja moblaes than, daß der, welcher vor furger Beit ein Bettels mond, wie ich gewesen (Rajetan, ein Dominicaner) und jebo die machtigften Potentaten ohne Nachdenfen ihrer Sobeit angulaufen, ju befprechen, ihnen gu droe ben, zu befehlen und auf das hochmuthigfte feines Ge fallens mit ihnen gu verfahren fich nicht gefcheuet, endlich einmal lerne, daß auch weltliche Obrigfeit von Sott fen, ber biefe von ihm fommende Burde nicht wolle laffen mit Rugen treten, jumal von einem fole den, ber alle feine Gewalt nur von einem Denfchen, dem Bapfte empfangen hat \*\*).

Da ef um diese Zeit täglich des Bannes gewärtig war, schrieb er eine Uppellation vom Papft an ein alle gemeines Conzilum und ließ sie drucken, doch mit der Bedingung, daß sie nicht eher ausgegeben werden solle, als die er es nothig finde. Allein der Buchbrucker, seines Bortheils mehr, als des Bertrages eingedenk, ließ die Schrift ohne weiteres ausgehen. Noch ehe

<sup>\*)</sup> E. W. a. D. G. 795.

<sup>\*\*)</sup> L. W. XV. Anh. S. 61.

biefes gefdegen mar, icon am g. November mar ju Rom ein Decret erlaffen, nachmals von Rajetan am 13. December ju Ling publicirt. In demfelben mar Die Lehre der Romifchen Rirche vom Ablag in allge meinen Musbruden feftgefett und bei Strafe Banns fo und nicht anders vorzutragen geboten, thers aber mit feinem Borte gedacht \*). Man fuchte fich jest badurch ju belfen, daß man die Sache trens nete von Luthers Perfon, man glanbte ju Rom, bie burch alle Biderfpruche am beften befeitigen ju tonnen und Luthern eine Gelegenheit bargubieten, fich noch mit Ehren fur fich aus der Sache ju gieben, ba er, burch Rajetans Behandlung wild oder fchuchtern ge macht, nur auf die papftliche Festfegung biefes Lebrs puncts gewartet. Go menig fannte man ju Rom ben eigentlichen Punct und Gehalt des angefangenen Streits und folder zweideutiger Mittel bediente man fich; den erwachten Geift teutscher Freiheit von neuem einzuschlafern. Daber denn auch die Bulle aberall ohne Eindruck und Folgen blieb.

<sup>\*)</sup> Löfcher II. G. 493. Gleiban a. D. I. G. 57.

## 'Funftes Rapitel.

Was herr von Miltit in Tentschland ausgerichtet und von ber Disputation zu Leipzig.

Es mußte fich auch balb nach Anfang bes Jahrs 1519. alfo fugen, daß der Raifer Maximilianus I. bes Todes verblich, wodurch das Reichsvicariat in allen Landen fachfifden Rechts, in die Bande des Churfure ften ju Sachsen fam. Die Ungabl der Freunde Lus there vermehrte fich feit ber Beit nicht wenig, jumal jeder leicht benfen fonnte, baf diefer Pring, der mes gen feines boben Berftandes und feiner ausnehmenden Frommigfeit febr geehrt und geliebt mar, fcmerlich einen gottlofen Reger und beffen Lebre beschußen murde. Luther felbft fdreibt bievon: Diefelbige Beit uber ift bas graufame Better ein wenig ftiller und gnabiger worden und allgemach der Bann, mit welchem der Papft juvor als mit einem Donnerschlag die gange Belt erschrecket, bei ben Leuten in Berachtung fome men \*).

Der Romifche Sof bachte inzwischen auch ben teute fchen Sachen weiter nach, da fie ohnedieß durch Ras jetans Bemuhungen eher fchlimmer, als beffer gewore

<sup>\*)</sup> Luth. 23. XIV. G. 463.

ben maren. Es murbe alfo nun ausgeführt, was icon in den letten Monaten des vorigen Jahrs mar eine geleitet worden. herr Rarl von Miltig, papftlicher Muntius und geheimer Rammerling, auch Domherr ju Manng, Erier und Meiffen, war erfeben, dem Chur fürften zu Sachfen die geweihete gulbene Rofe ju über bringen, melde ber Papft nur gefronten Bauptern und großen Fürften ju fonderlicher Auszeichnung ju fcenten pflegte. Dabei mar ihm jugleich ber Auftrag geworden, ju feben, wie es am Gachfifchen Sof mit Luthers Sache stehe. Schon im September schrieb er daber an Spalatin, baf er mit dem fconen Dras fent nachftens ankommen werde, fam auch noch por Ablauf des Jahrs an in Meiffen, brachte aber die Rofe felbft noch nicht mit. Ingwischen nahm er ben Tebel, ale Urfach alles Zwiespalts, febr bofe vor. Der felbe hatte fich aus Furcht vor dem Bolf im Pauliner Collegium ju Leipzig verftedt, fcbrieb, daber, bag er unmöglich nad, Altenburg fommen fonne, wo Miltis Ulfo ba diefer nachher nach Leipzig fam, fchalt er ibm febr und bedte alle Lugen und Betrugereien beffelben auf. Mus ben Rechnungen des Buchhalters ber Rugger über bie Ublafgelder fam an ben Lag, baf Tegel alle Monate nicht meniger benn achtzig Gub ben für feine Derfon, gebn für feinen Rnecht und uber biefes noch Roftgelb fur fich und bie Seinigen, auch Futter fur brei Pferde fich geben laffen, ohne mas er noch fonft geftohlen und unnugerweife verthan. Doget ibr denten, fdreibt Miltis an Degenhard Pfeffinger, wie er von ber Gnabe gepredigt und ber Romifchen Rirche und meinem anddigften Berrn von Danng ge bienet babe. Ueberdief hat er zwei Rinder \*). Dit

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> In Luth. 23. XV. G. 862.

feinen Drohworten jagte Milis bem vormals so lauten Schreier ein solches Schreden ein, daß er bald barauf starb. Ich habe ihn, schreibt Luther, auf er haltene Nachricht furz vor feinem Tode durch ein freundlich Schreiben getröftet und beißen gutes Muths zu seyn, sich auch vor mir nicht fürchten: allein sein Gewissen und des Papstes Unwillen haben ihm wohl ben Rest gegeben \*).

Bei ber Untunft bes herrn von Miltis mar auch Buther, noch mehr aber ber Sachfifche Sof verlegen. Er führte eine Menge von Breven des Papftes und mehrere Schreiben der Rardinale an den Churfurften fomobl, als an deffen Rathe und die Bifchofe, auch eine vom Papft an ben Sauptmann und Rath ber Stadt Bittenberg mit fich, worin Luther gar ubel abgeschildert, ein Reger, ein Teufelsfind und fo weiter gescholten mar. Es fam endlich im Januar ju einem Gefprach zwifchen Luther und Miltig ju Altenburg in Spalatins Saufe. Bas Rajetan durch Sochmuth und Scharfe verdorben, wollte nun Miltig burch Schmeis delei und Gelindigfeit beffer machen, ja er mifchte felbft einige, vielleicht redlich gemeinte, Ehranen und Ruffe ein. Er fiellete mildiglich vor, welch eine Uns ehre dem Romifchen Stuble durch ibn angethan fen. Luther erflarte auch fogleich, von Diefer Materie bine fabro ftille ju fiehn und die Sache fich felbft laffen ju Tobe bluten, fo fern nur der Widerpart fcwiege: benn ich dafür achte, fcbreibt er in feinem Bericht an den Churfurften, batte man meine Schreiben laffen frei geben, fo mare langft alles geschwiegen und ause gefungen und jeder des Liedleins mude geworden; beforge auch, fo diefem Mittel nicht Folge geschieht

<sup>&#</sup>x27;) E. 23. XIV. @. 459.

und ich weiter noch angefochten werbe mit Gewalt ober mit Borten, fo wird das Ding allererft recht berause fahren und aus dem Schimpf ein Ernft werben: denn ich meinen Borrath noch gang babe. Er erbot fich fere ner, aufe demuthigfte an den Papft ju fcreiben und gu bekennen, baß er allgufcharf und hitig gemefen, boch biefes nicht in ber Meinung gethan habe, um ber Romifchen Rirche etwas abzusprechen, sondern viels mehr als ein gehorfamer Sohn die lafterlichen Reden au miderlegen, moraus fo viel Mergerniß, Schimpf und Schande fur' die Romifche Rirche bei dem Bolf er machfen fen. Er erbot fich auch, im offnen Druck Sedermann ju ermahnen, ber Romifchen Rirche go borfam ju fenn. Es habe endlich Spalatin vorges fchlagen, man folle die Sache dem Erzbifchof von Salzburg anheim ftellen, daß er fie mit Bugiebung go lehrter und unverdachtiger Manner entscheibe, mo benn leicht geschehen tonne, daß fie auf die lange Bank gefchoben bald in fich felber jergebe. Dabei dufferte Luther nur, ber Papft werde diefen Richter nicht annehmen und er tonne feinerfeits des Papftes Urtheil nicht uber fich leiben : barum. fagte er, fo Das erfte Mittel nicht geht (Stillschiveigen von beiden Geiten) fo wird fich das Spiel machen, daß der Papft ben Tert macht und ich ibn gloffire. Miltis felbft febe bieg nicht fur gut an und fodere boch auch teis nen Biderruf. Luther folieft diefen Bericht mit fob genden Borten: wir find auf Bedenken von einander Beif Em. Churf. Gnaden ob ich etmas mehr thun mocht, wolle mir um Gottes Billen Em. Churf. Gnaden gnadiglich mittheilen. 3ch will gern alles thun, alles leiden, daß ich nur nicht weiter auf juftechen verurfacht merbe. Denn aus ber Revocation mirb wird nichte. Em. Churf. Gnaben unterthanigfter Capellan, Doctor Martinus \*).

Somit war benn wirklich von beiden Seiten ger schehen, was menschlich und möglich war. Persulich war die Ungelegenheit jest so gut wie entschieden und beigelegt; auch Luther hatte das Neuferste gethan. Mur das eine bedachte man nicht genugsam in diesem Augenblick, daß es nicht Luthers Sache war, die er am-31. Detober 1517. zu Wintenberg angefangen: sie war von Unfang an die gemeinsame Sache des teuts schen Bolks gewesen; auch jest lag sie nicht mehr ab lein in seiner Hand.

Luther ergablt in der Borrebe ju feinen lateinischen Berfen: Diltis hat mir auch feines Bergens Gedane Een offenbart und gefprochen: lieber Martine, ich glaubte, ihr maret ein alter Doctor, ber mit fich felbft binter bem Dien folche Grillen fange, ich febe aber, thr fept noch in den beften Jahren. Wenn ich in die funftaufend bewehrter Danner hatte, getrauete ich mir nicht, euch nach Rom ju liefern, denn ich babe auf ber gangen Reife geforfchet, mas bie Leute von euch denfen und erfahren, wo einer fur den Papit ift, find drei wider ibn und fur euch. Diefes aber marboch lacherlich, daß er in Birthebaufern Beiber und Dagde fragte, mas fie von bem Romifchen Stuble balten, fie haben dief Bort nicht allezeit verftanden, fondern geantwortet: mas tonnen mir miffen, ob ibe in Rom bolgerne oder fteinerne Stuble habt \*\*). Und in einem Briefe vom 20. Febr. 151g. fcbreibt er an Staupit: Carl von Miltig bat mich ju Altenburg gefprochen und fich beflaget, daß ich mir die gange

<sup>\*)</sup> Coicher III. G. 11. Luth. 23. XV. G. 840.

<sup>••)</sup> Luth. 28. XIV. 6. 458.

Belt anhangig gemacht und bem Papfte entjogen \*). 21m 3. Darg fchrieb er auch ben verfprochenen bemus thigen Brief an den Papft, morin es unter andern beift: mas foll ich thun, beiligfter Bater? ich weiß weiter gar feinen Rath mehr au biefer Sache. Die Dacht bes Borns Em. Beiligfelt vermag ich nicht ju ertragen und weiß doch nicht, burch was Mittel ich bavon erledigt merbe. Man fobert von mir, ich foll meine Disputation miderrufen. Go mein Widerruf bas ausrichten tonnte, fo badurch gefucht mird, mollte ich ohne einigen Bergug foldem Befehl Folge thun. Beil aber meine Schriften burch Biberftand und Um terdrudung ber Biberfacher weiter austommen find, benn ich batte burfen boffen und in vieler Bergen tie fer eingewurzelt, benn baß fie miberrufen tonnten werben, ja weil jest unfre teutsche Ration in der Bla the ftebet und viel feiner, gelehrter und gefchickter Leute bat und taglich berfelben Bahl mehr und großer wird, fo diefe Sache mohl verfteben, fein bavon reben und urtheilen fonnen, muß ich mich bef am meiften fleißigen, baf ich in feinem Bege etwas widerrufe, fo ich anders bie Romifche Rirche will boch und in Ehren balten. Denn folden Biderruf murbe derfelben Daus ler erft aufbrechen, wider die Romifche Rirche at Er verspricht bierauf bem Dapfte mas er auch Miltigen verfprochen und fagt babei: ich bezeuge por Gott und allen Creaturen, baf ich nie millens ge weft noch beutiges Lages bin, daß ich mir mit Ernft batte vorgefest, der Romifchen Rirche und Em. Beis ligfeit Gemalt auf einerlei Beife anzugreifen ober mit irgend einer Lift etwas abzubrechen. Sa, ich befenne

<sup>\*)</sup> Auch Pallavicini befennet diefes Hist. Conc. Trid. l. L. D. 20. m. s.

frei, daß diefer Kirchen Gewalt über alles fen und ihr nichts, weder im himmel noch auf Erden moge vorgezogen werden, denn allein Jesus Christus, der herr über alles \*).

Mit berfelbigen Offenheit und Redlichkeit that Que ther auch noch ben zweiten Schritt, welchen au thun er Miltis verfprochen, um feine Liebe jum Frieden und feine Unbanglichkeit an bie Romische Rirche vor aller Welt ju beweisen. Die Schrift, die er ju biefem 3med berausgab \*\*), muß man auch gang allein nach Diefem 3med beurtheilen: benn vieles ift bier noch im Beifte der herrichenden Irriehren dargeftellt und halb papfilich ausgedruckt, wie es auch wirflich bem bamas ligen Grade feiner Erkenntnig und Erleuchtung anges meffen mar, wiewohl fich auch andrerfeite ber Zwang nicht verfennen laft, den er fich anthut, um die erfannte Bahrheit in mehreren Puncten, welche fichtbar bindurchicheint, gurudjubalten. Er macht fich barin vornehmlich mit benen ju thun, bie einen Migbrauch von feinen Lehren gemacht haben. Es ift für mich fommen, beißt es bier, wie etliche Menfchen meine Schrift, fonderlich, bie ich mit den Gelehrten nach ber Ocharfe gehandelt, bem einfaltigen Bolf falfchlich einbilden und mich in etlichen Urtifuln verbachtig machen, daß auch etliche, fonft im Glauben baufallig, burch folde Einbildung verurfachet, fchimpflich reden von der lieben Beiligen Furbitte, vom Fegfeuer, von guten Berfen, Faften, Beten u. f. w. von ber Ros mifchen Rirche Gewalt, als follte bas alles nichts fenn.

<sup>&</sup>quot;) Buth. 28. a. D. G. 851. Lofder a. D. G. 93.

D. Martin Luthers Unterricht auf etliche Articul, fo ihm bon feinen Abgonnern aufgelegt und jugemeffen worden. Bei Cofcher III. G. 84.

Derhalben ich, foviel mir muglich, benfelbigen ichablie den Bungen begegnen und mich erflaren muß. Bitte, ein jeglich fromm Chriftenmenfch wollt mich recht vernehmen und benfelbigen meinen ungebetenen Dolmete fcbern nicht mehr, benn mir felbft glauben. Bon ber lieben Beiligen Furbitte fage ich und halte feft mit ber gangen Chriftenheit, baß man bie lieben Beiligen ebren und anrufen foll. Denn wer mag boch widere fechten, bag noch heutiges Lags fichtiglich bei ber lie ben Beiligen Rorper und Grabern Gott, burch feiner lieben Beiligen Damen, Bunder thut? Das ift aber mabr und habs gefagt, es fen nicht driftlich, bag man geiftliche Rothdurft nicht mehr ober fleißiger, benn die leibliche bei ben Beiligen fuchet. Darüber find etliche fo narrifch, daß fie meinen, die Beiligen haben eine Macht ober Gewalt foldes zu thun, fo fie boch nur Furbitter find und alles durch Gott allein gethan wird. Bom Fegfeuer foll man feft glauben und ich meiß, baß mabr ift, daß bie armen Seelen unfelige Dein leiben und daß man ihnen ju helfen schuldig ift. Bas aber die Pein vor Art, fen und ob fie allein gur Genuathnung oder auch jur Befferung Diene, weiß ich nicht und fage noch, daß das niemand genugfam weiß. Darum follt man bas Gott befehlen und nicht flaffen und ausschreien, als mare man beffelben gemig. Much baß man mit Ablag ins Fegfeuer raufchen will, und alfo mit Gemalt in Gottes beimliche Berichte fallen. hab ich nicht miffen und noch nicht weiß zu erhalten ober ju bemahren; glaube mer ba will, ich mille nicht glauben, es merbe benn bag bemeifet; baburch bab ich, ob Gott will, bas Fegfeuer nicht verläugnet. Bom Ablaß ift genug bem gemeinen Dann ju miffen, baß Ablaß fen Entledigung ber Genugthuung fur die Gam be, fo boch, bag es gar viel geringer ift, benn gute

Berte thun, welche geboten und wir foulbig ju thun find. Bas mehr vom Ablag ju miffen ift, foll man ben Belehrten in den Schulen laffen und an biefem Berftand fich genugen laffen. Bon ben Geboten ber beiligen Rirche foll man miffen, baß mer ichmoret, fluchet, afterredet ober feinem Rachften nicht hilft, bag berfelbe viel arger ift, benn ber Fleifch am Freitag iffet ober die gebotenen Fasten bricht. Dadurch bab ich ohne Zweifel gute Berte nicht miderrathen, fondern bie rechten guten Werfe ben geringeren furgezogen. Alfo hab ich gefagt, daß jest eine große Berkehrung in ber Belt ift, daß man Gottes Gebot gang verache bet und berweil fich mit menschlichen Rechten und Werfen bedt und nun den Papft und fein Bort weit mehr fürchtet, denn Gott und Gottes Bort. Und wenn ich bas fage, fo fpricht man, ich widerftrebe bem Papft und geiftlichen Rechten; wollen aber nicht boren, daß fie Gott felbft und feinem Recht unverschamt mie berftreben. Obicon fein Gebot ber Rirchen mate, Edunte man boch wohl fromm fenn burch Gottes Ge bot. Wenn aber Gottes Gebot nachbleibet, fo ift ber Rirden Gebot nichts anders, als ein fchablicher Schand. bedel und macht auffen einen guten Schein, ba ins mendig nichts gutes ift. Bon guten Berfen bab ich gefagt und fage noch, daß niemand fann fromm fenn und mohl thun, es mache ihn benn Gottes Gnabe jupor fromm. Derhalben alle Berte, wie gut fie find, wie bubid, daß fie gleißen, fo fie nicht aus Gnaden fliegen, find fie umfonft. Dun merte, ob ich qute Berte verboten habe oder nicht, denn die Furcht Gots tes ift eine Gnade Gottes und hat fie niemand von ibm felber; barum find alle gute Berfe bofe Berte, mo die Gnade und Furcht nicht ift. Daß die Romie fde Rirche von Gott fur allen andern geehret fen, ift.

fein Zweifel, benn bafelbft St. Deter und Paul, 46 Parfte, dazu viel hundert taufend Marterer ihr Blut vergoffen, die Solle und Belt übermunden, daß man mohl greifen mag, wie gar einen befondern Augenblick Gott auf diefelbe Rirche babe. Db es nun leider ju Rom alfo ftebet, daß mohl beffer tuchte, fo ift doch die und feine Urfach fo groß, daß man fic von derfelben Rirche reißen oder scheiden foll: ja je übler es da jugebet, je mehr man julaufen und ans bangen foll, benn burch abreifen ober verachten wirb es nicht beffer. Much foll man Gott ums Teufels willen nicht laffen, noch die lieben Frommen um bes bofen Saufens willen meiben, ja um feinerlei Gunde ober Uebel, bas man gebenken ober nennen mag, bie Liebe gertrennen und die geiftliche Ginigfeit theilen. Bas aber die Gewalt und Oberfeit Romifchen Stuhls vermag und wie ferne fich diefelbe firedet, laf bie Gelehrten ausfechten. Denn baran ber Seelen Go ligfeit gar nichts gelegen und Chriftus feine Rirche nicht auf die duferliche, fcheinbare Gewalt und Dber feit ober einige zeitliche Ding, fondern in die inwem bige Liebe, Demuth und Ginigfeit gefest und gegrun. det bat.

Den Plan, daß Luther vor den Churfürften zu Trier gestellet und verhort werden solle, gab man nachber wieder auf. Der Churfürst zu Sachsen verzeinigte sich mit dem von Trier zu Frankfurt am Main dahin, daß diese Sache am besten auf dem nächsten Reichstage zur Sprache gebracht würde. Nuch herr von Miltis rieth von der Reise nach Coblenz ab, die er früher vorgeschlagen, zumal dazu auch erst ein Berfehl von Kom gehorte, berichtete dagegen dem Churssürsten noch im Mai, daß die güldene Rose zu Augspurg bei den Kuggern angekommen, überbrachte dies

felbe aber erft am 24. September. Es mare in alle Bege beffer gemefen, mit diefem papftlichen Gefchent etwas ju eilen, noch beffer, wenn der Churfurft daß felbe por vier Jahren erhalten batte, wo er durch herrn von Miltis ju Rom barum bitten laffen. jumal bemubete fic diefer Berr, ber ein großer Lieb haber papftlicher Beiligthumer mar, noch um papftliche Gnade und Bewogenheit: es war aber ingwifden am ber Better in Teutschland geworden. 3mar lief es ber Papft auch jest noch nicht daran fehlen, fein bobes Gefdent gegen den Churfurften trefflich berausius ftreichen, die allerheiligfte gulbene Rofe, melde, mis er fagt in einem Schreiben vom 24. Oftober 15t8, am Sonntag Latare mit bem beiligen Chryfam gefale bet und bem mobiriechenden Mufcat beftreuet, auch mit apostolischer Benediction, nach altem Gebrauch und andern Ceremonien geweihet wird, ein bodwer thes und gar gebeimnifvolles Gefchent, fagt er, meb des von dem Romifchen Papft alleine einem der vot nehmften driftlichen Ronige ober Furften, fo fich um ben beiligen, apostolischen Stuhl mohl verdient ge pflegt überschickt und verebrt ju werden. Deidet auch, daß er feinen andern, als Miltis ju Diefer Gache ertobren, um feines vornehmen Abels, tugendhafter Qualitaten und großen Refpects willen, ben diefer gegen ben Churfurften trage; ruhmet dann wieder fein Gefchent an und fagt: es folle fich der Churfarft über folche allerheiligfte Berehrung, die wir mit folder Bobineigung und Liebe thun, fich um fo mehr freuen, und Gott unferm Beilande, auch une und dem beiligen Stuble um fo größern Dank erftate ten und feine gegen uns und ben beiligen Stuhl tragende Undacht ermeifen, ba bergleichen von den Bets ten Girti IV. Romifden Papftes feinem Gadfifden

Rarften, ben einigen Churfftrft Ernft ausgenommen, ber boch bamals felber in Rom gemefen, angebieben. Bierauf folget noch eine Ertlarung des unter der Rofe vorgestellten Gebeimniffes. Durch biefelbe, fagt er, werde der Leib Chrifti furgebildet, melder, die Blume aller Blumen, fconer und mobiriechender fen, benn alles, mas die Erde hervorbringt. Begehret endlich, der Churfteft molle die übrigen Befehle, welche dem von Miltis in einem befondern Breve gus geschieft worden, mit gottesfürchtigem Gemuthe ermo gen, in fein edles Berg einpragen und wie er in ei nem andern Breve fagt, ben lieblichen Rofengeruch fich ju freudiger Bollgiehung bewegen laffen \*). Ein befonderes Diplom war noch an den Bischof gefone men, der bei Uebergabe ber gulbenen Rofe die Deffe habten follte, traft beffen berfelbe befehligt mar, allen und jedem beiberlei Gefchlechte Chriftglaubigen, mabre haft Reuenden und Beichtenden, welche bei ber ju hattenden Deffe jugegen maren, und fur bes Papftes auch des Fürften Boblfahrt, ingleichen der Romifchen Rirche Boblitand und Ausbreitung bes driftlichen Mamens funfmal das Baterunfer und ben englischen Gruff andachtiglich beten murben, vollfommene Ber gebung aller ihrer Gunden und Ublaf nach Korm der Rirche ju ertheilen, bergleichen auch nicht mehr nach gehaltener Deffe, fondern nur ju felbiger Beit erthei . fet merden folle.

Debt verbat fich ber Churfurft allen folennen Em, pfang des Gefchents und ließ daffelbige falt burch Biblian von Feilitich, feinen Minifter, ju Altenburg am 25. Gept. entgegennehmen. Miltis bantte für

<sup>\*)</sup> Das erftere Brebe f. bei Gedendorf tat. I. G. 65. Die anbern bei Lopper und &. 29. G. 895.

die gezahlten 206 Gulben, icheuete fich aber nicht, noch um anderweitige 200 Gulben zu bitten, mit ber Betheuerung, er habe bei feiner Seelen Seligfeit 200 Gulden spendirt, um nur das Geschenk zu Bege zu bringen. Es wurde noch ein Convent Luthers mit Milits verabredet, welcher auch zu Liebenwerda am B. October 1519 erfolgte, aber ganz ohne Folgen blieb \*).

Ingwifchen ergab fich Luther bem Studium, ber fonders der beiligen Schrift, mit großem Ernft und Eifer , nahm ju in der Gelehrfamfeit , lernte taglich immer mehr an ber Geftalt und faffung ber Rirche mit andern Augen angufeben, wurde auch von feinen Feinden feinesweges in Rube gelaffen, fondern ohne Unterlag genecht. Mir machft immer mehr ber Grund fur die beilige Schrift. foreibt er berhalb an Spalatin, ich lefe jest mit Fleiß bas papftliche Recht und bag ich es bir ine Dbr fage, ich weiß nicht, ob ber Papft nicht ber Une tichrift fen ober ja fein Avoftel, fo gar erbarmlich wird von ihm in den Decreten Chriftus, das ift die Bahrheit verderbet und gefreuzigt \*\*). Spalatin aber mar deshalb in großen Gorgen und Luther redet ibn daber mit munderbarer Freudigkeit alfo an: ich bitte euch, mein lieber herr Spalatin, ihr wollet euch doch nicht ju fehr fürchten und mit menfchlichen Bedanken euch das Berg abfreffen, ihr miffet, mo Chriffus nicht mich in feiner Sache triebe, mare es langft mit mir aus gewesen, durch die Disputation vom Ublag, bernach ben teutschen Germon von beme

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Mebrere die Militisischen Berbandlungen betreffende Umkunden i. bei Epprian II. S. 103 ff.

<sup>&</sup>quot;") Unter angern bei goicher MI. 6. 967.

felben, enblich die Refolutionen und Antwort auf Gyb veftern und neulichte durch die Augspurger Acten, als lermeift aber durch meine Augspurger Reife. Denn welcher Menich batte fich nicht follen furchten, bak Begliches unter biefen mir ben Untergang bringen werde? Go hat noch neulich Olsniger dem Ranglar unfere Berjoge Barnim von Bommern von Rom aus gefdrieben: er habe gang Rom mit meinen Refolutios nen und Dialogen bergeftalt verwirret, baf fie nicht wiffen, wie fie es ftillen follen, fepen aber boch bes feften Borfages, mich nicht mit ber Feder, fondern mit Romifchen Praftifen anzugreifen, barunter ver ftebe ich Gift oder Meuchelmord. 3ch halte viel jup rud um des Churfurften und ber Universitat millen. welches ich, mo ich andersmo mare, ausschuttete mi ber die Bermufterin ber Ochrift und Rirche, Rom ober beffer ju geben, Babel. Es laft fic die Schrift und Babrheit gar nicht bandeln, man ergurne benn Diefes Thier, barum hoffet nicht, daß ich rubig und ungefrantt bleiben merbe, ibr wollet benn, baf ich mich ber Theologie ganglich begabe. Laffet bemnach Die auten Freunde dafür halten, ich fen narrifc. Diese Sache, mo fie aus Gott ift, wird fein Ende baben, es verlaffen mich benn, wie Chriftum feine Sunger und Befannte, alle meine Freunde und die Bahrheit fen allein, die fich burch ihre eigene, nicht meine, nicht eure, nicht eines Menfchen Rechte belfen mag, und diefes bab ich von Anfang an gefeben. Er Schlieft ben Brief mit ben Borten: In Summa, fomme ich um, barüber wird die Belt nicht verge ben; die Bittenberger find durch Gottes Gnade fo meit icon gefommen, daß fie meiner nicht bedurfen. 3ch bab es auch oft gefagt, baf ich bereit fen, biefen Ort au verlaffen, weine es fcbiene, der Churfurft batte

aus meinem hierfenn einige Gefahr. Es muß boch einmal gestorben fepn, wiewohl ich burch die gebrudte teutsche Apologie der Romifchen Rirche und bem Papft genugiam ichmeichle, wenn bas belfen wollte \*). Der Ruf von ben Bewegungen in Gachfen brana immer weiter, ber Beifall, den Luthers Schriften fanden, batte an Teutschland feine Grange nicht: fcon im Rebruar meldete ibm der berühmte Buche bandler ju Bafel, Johann Frobenius, feine Schrife ten murben auch ju Paris von den Gorbonniften flete Big gelefen und gebilligt, alle Eremplare ber von ibm nachgebrudten Schriften Luthers babe er in Belfche land und Spanien und andern Orten verfauft. ther fette fich auch um diefe Zeit mit Erasmus von Rotterdam in Berbindung; Diefer antwortete auch pheraus boflich nach feiner Urt, ließ aber zugleich fer ben, daß er den ichenen Biffenichaften mit großerem Intereffe anbing, als ber Religion \*\*). 3m Upril famen ihm die Franciscaner von der ftrengen Obfers pang mit einigen Biberfpruchen gegen feine Predigten und Borlefungen in den Burf; fie erflarten vierzebn Cabe für feberifch und benuntiirten ibn bei bem Bie fcof von Brandenburg. Diefe dunflen Ropfe fertigte er furg und bergeftalt ab, daß ihnen bald' die Luft verging, fich weiter noch mit ihm einzulaffen. Gie lieffen fich aber nachher von den erflatteften Reinden Buthers migbrauchen, worauf benn diefer eine außerft beftige Schrift gegen fie auffeste, beren Befanntmas dung die Monche burch eine bofliche Bitte abzumens ben fuchten, da es ju fpåt mar \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Cofcher G. 975. Cuth. 28. S. 990.

<sup>\*\*)</sup> Die Correspondent f. bei Lafder III. S. 110. f.

<sup>\*\*\*)</sup> Löfder a. D. G. 116 und 255.

Mitten unter den Friebenstractaten gwifden Dil tit und Luther mar biefer von D. Ect auf eine bas mifche Beife angefallen morben. Gleich Unfangs hatte Raulftadt, gegen die Obelisten von Ed gefchries ben und Luther, als er in Augspurg mit Ed jufammentraf, willigte, um dem unnuten Schreiben ein Ende ju machen, in eine Difputation, welche in Leipe giq ober Erfurt junachft und hauptfachlich gwifchen Ed und Rarlftadt follte gehalten worden. In diefem Sahr gab nun der bochmuthige Prabler ju der funfe tigen Difputation eine Schrift heraus, in welcher er fich bei dem Romischen Sof beliebt ju machen, Luthern falfcher Lehre vom Ablag und von papftlicher Gewalt beschuldigte, ihn auch verfonlich und die Universität Wittenberg übel tractiete. Es fam baju ein befone berer Reid von Seiten der Leipziger Universitat über ben flor der Bittenberger; jene hatte deshalb, um biefe ju neden, nicht nur ben Ed, fonbern auch eis nen aus ihrer Mitte, Namens Dungersbeim, gegen Buther gebest und es maren amifchen ibnen bereits einige Streitschriften gewechselt. Der neue borhafte Ausfall Gets auf Luther jog biefen gang miber feinen Billen in neue Rampfe. Gott weiß, fcrieb er am 13. Marg 1519 an den Churfurften ju Sachfen, baß es mein ganger Ernft gemefen und ich frob mar, bag bas Spiel alfo follt ein Ende haben, fo viel an mir gelegen und ich mich beffelben Pactts fo fteif gehalten, baf ich herrn Splvefter Brierias Replicam babe laffen fahren, wiewohl ich darin groß Urfach, bargu vielen meiner Biberfacher trofigen Spott verachtet. auch miber meiner Freunde Rath gefchwiegen babe, fo boch unfer Befchluft, wie Berr Carolus (Miltis) mohl weiß, alfo geftanden, daß ich gefdweigen wollt. fo ferne mein Biberpart auch fowiege. Dun aber

Doctor Ed unbermarneter Gache' mich falfo angreift, bag er nicht mein, fondern der gangen Gro. Ch. Gna ben Universitat ju Bittenberg Schand und Unebr fuden vermerkt wird und viel tapfere Leute achten, er fen ju ber Sache erfauft, hat mir folder mettermen bifcher hinterliftige Griff nicht wollen gebuhren ju ver achten, noch die Bahrheit in foldem Spott fteden ju laffen. Denn follt man mir das Maul gubinden. und einem jeglichen andern aufthun, fann Em. Ch. Gnaden mohl ermeffen, baf dann auch ber mobl mich anfallen wurde, der fonft vielleicht mich nicht ane feben burfte. Dun bin ich noch von Bergen geneigt. Em. Ch. Snaden Rath gehorfamlich ju folgen und aller Wege ftille ju ftehn, fo fie auch ftille ftehn, denn ich mohl mehr ju schaffen babe, und meine Luft bare innen nicht gefucht wird. Wo aber nicht, bitte ich Em. Ch. Gn. gar unterthaniglich, wollt mirs nicht fur ungenaden, benn ich auch im Gemiffen nicht weiß ju tragen, die Bahrheit ju laffen \*). Ulfo ließ Lus ther fich nicht nur jum Disputiren begierig finden, fondern fdrieb auch Thefen baju, von benen die breis gebnte ber breigebnten von Ed entgegengefest, infone berheit von der Gemalt des Papftes handelte; um aber ben um ihn febr beforgten Leuten am Sofe ein Genuge ju thun, fchrieb er noch eine besondere Refo. lution berfelbigen letten Thefis. In der Borrede das ju entschuldiget er die Dachlaffigfeit feiner Schreibart mit den Borten: ich thue diefes mit Fleiß, weil ich hoffe, man wird meines Mamens nicht lange mehr gebenfen und bergleichen auch feinesmeges fuche. Sondern wie ich mit Gewalt hervor bin gezogen worden, fo denke ich mich auch je eber, je lieber wies

<sup>9</sup> Das Driginal f. bei Lefcher III. G. 205.

١

ber in meinen Bintel ju verfrieden, boch ohne Dache theil meines Chriftennamens; benn ich babe meine Beit auf bem Belttheater und nach mir wird ein Uns berer fommen, mit Gottes Willen, wenn ich ber meinigen genug gethan. Bier laft ver fich auch auf ben Bormurf ein, ber ibm fo oft gemacht morben, baß er namlich ju grob und rauh gegen feine Bibere facher gemefen. Benn in biefem Stud, fagt er, Fehler an mir gefunden werden, bitte ich fie nicht erft befonders ab, als der ich diefes aus feiner ans bern Urfach thue, als aus fehr großem Berdruß und Unwillen baruber, mich bffentlich einlaffen gu muffen, aus 3mang berer, die mir fo foftbare Beit rauben. Bernach, weil ich halsftarrigen und bartnadigen Biberfpruch leide, der mir aus jeder Sythe eine Schande und fich einen Sieg des driftlichen Damens binterliftig und eifrig berauszugraben fuchet, alfo, baß ja auf ein grob Solz auch eine grobe Leule not thig fceinet. Biewohl mir noch fceinet, ich thue mir felbft noch Gewalt an und thue nicht, mas ich Bonnte. Und ich weiß nicht, ob fanft und jugleich boch mit Mugen diejenigen fonnen behandelt merden, welche nach ihrer alten tief eingewurzelten Beife mit Rebernamen um fich ju werfen und anderer Leute Schriften ju beurtheilen bereinplagen, die Babrbeit au boren verhartet find und taub in ihren Opinios nen, alfo, baß eine Stimme vom himmel fie fcmers lich erweden tonnte. Daß ich jego nichts fage, wie unerträglich fey, mit benen fein fauberlich ju verfahe ren, melde aus Gottes Tempel eine Mordergrube und die beilige Schrift ju leeren menfchlichen Sand gemacht haben. Dergleichen Grauel bat Chriftus mit Peitschen jur beiligen Statte binausgetrieben und Paulus bat folche Bafder bart ftrafen zu muffen der glaubt. Denn biefes muffen fie boch, sie mogen mob len oder nicht, bekennen, die heilige Schrift habe insgemein auf den Universitäten gang stille gelegen, wie fehr sie auch sich noch ruhmen, dieselbe gottem surchtiger nach dem Sinn fremder Menschen, als nach der Schrift eigenem Sinn zu verstehen. Nach dieser Pfeise will ich nicht tangen und werd es. auch nicht. Ich will nicht nach menschlichem Urtheil die Ochrift, sondern nach dem Urtheil der Schrift aller Menschen Schriften, Reden und Thaten verstehen \*).

In diefer Schrift selbst hat Luther mit so treffe lichen Grunden und Beweisthumern gesochten, auch eine solche Gelehrsamkeit in der Schrift und den kirchlichen Alterthumern zu Tage gelegt, daß, wo man unpartheilich die Sache bedenkt, Jeder gestehem muß, er habe schon damals die Lehre von der hoheit des Papstes mit so wichtigen, feinen und mannichfaltigen Argumenten bestritten, als es nur immer nach der hand von Bielen, selbst in der romisch katholie schon, geschehen ist.

Der Bischof ju Merseburg, Karft Abolph von Anhalt, Kanglar der Universität Leipzig, sahe mohl, welch ein zweideutiges Mittel, die Wahrheit zu sins den, ein diffentlich Disputiren der Theologen sen, und war es dasselbe nicht schon an sich und überhaupt, so war es doch dieses gewiß unter den gegenwartigen Umständen. Er legte sich also start dawider; aber Herzog Georg beforderte um so mehr die Disputation und auf Besehl desselben ließ auch der Rath der Stadt des Bischofes Mandat abreißen, so er an die Kirchturen zu Leipzig heften lassen und darinnen er bei Strafe des Banns die Disputation verboten

<sup>9</sup> Cefder a. D. G. 199.

hatte. Ed fand fich bei Beiten ein und lief fich fo ben als den weltberühmteften Rlopfecheer und Dispus tator feiner Beit. 2m 17. Junius famen die Bittene berger; zuerft Karlftabt auf einem Bagen allein, ber aber das Unglud hatte, ein Rad ju gerbrechen nicht weit vom Grimmifchen Thor, alfo bag ber Doctor berab in ben Roth fiel, welches ibm nun die Leute gleich ale eine able Borbedeutung auslegten. Auf denfelben folgete Berjog Barnim aus Dommern, ber felbiger Beit rector magnificentissimus in Bittenberg mar, bei ihm fagen Melanchthon und Luther und ihre Studenten liefen in ziemlicher Ungabl neben dem Bagen daber mit Spiefen und Belleparden, begleis teren alfo ihre Lehrer; Ed behauptete nachber, es fepen ihrer 200 gemefen. Es mar eine fo rechtschafe fene, hergliche Theilnahme in tiefen jungen Leuten, baf in den Berbergen, darinnen die Bittenbergifchen Studenten lagen, ber Wirth gemeiniglich einen mit einer Belleparde vor dem Tifch mußte fteben laffen, Frieden au balten, fo bigig famen fie oft mit ben Studenten in Leipzig jufammen, wie benn auch einer ber Leipziger Dagifter bei diefer Gelegenheit über ben Doctor Luther in folden unmäßigen Born gerietb. baß er baran feinen Beift aufgab: benfelbigen bab ich gu Grab helfen tragen, fagt ein Berichterftatter \*). Es fam auch Bergog Georg felber nach Leinzig, ber Disputation beigumobnen, lieb auch fein Schlof dagu, in welchem zwei Ratheber errichtet maren einander gegenaber, Lifche, woran die Motarien fagen, die alles aufschrieben, die Bante und Ratheber maren mit fconen Capeten behangen. Dem D. Ect lies Der

<sup>5) 6.</sup> ben Bericht bon Geb. Frofchel, bei Lofcher a. D. G. 278.

ber Bergog einen trefflichen Birfc verebren, dem D. Karlftadt aber ein Rebe. 2m 27. Junius, mo bie Disputation begann, fam man jufammen in bem großen Collegium, mofelbft im Damen der Universitat eine Rede gehalten mard, hierauf begab man fich famt allen Gaften und ber Universitat in die Rirche ju St. Thomas, nach der Deffe ging man ins Schlof. Dafelbft befand fich eine Bache von Burs gern in ihrem Sarnifch, mit ihren beften Behren und Fabnlein, die mußten alle Lage von des Mom gens 7 bis 9 Uhr und Nachmittags von 2 Uhr bis 5, fo lange die Disputation mabrete, Dienfte thun, um Fried und Ordnung ju halten. In diefem erften Tage hielt Petrus Mofellanus (Ochade, von der Mo. fel geburtig), Profeffor ber griechifchen Sprache, eine fcone Oration, barin er bes Bergogs Willen fund that, auch, ohne Befehl des Berjogs, auf die Schos laftifer losjog, übrigens die Disputirenden ju mabrer Befcheidenheit und Liebe der Bahrheit ermunterte. Darauf begab man fich erft jum Mittagsmahl und . eroffnete noch benfelbigen Dachmittag die Disputas tion, nachdem noch juvor ber Stadtcantor mit feinen Leuten bas Romm heiliger Geift gefungen hatte, wobei auch die Stadtpfeifer bliefen.

Bon der Disputation ist genug anzumerken, daß Rarlstadt mit Ed allein acht Tage über den fraien Billen stritt, wobei dieser Ed wie ein Comddiant mit seinen frechen Gebehrden, seinem vorlauten Gesschrei und Geschwäß und sicherem, troßigen Ton den angstlich verlegenen, langsamen, von seinen Heften und Buchern abhängigen Karlstadt oft überrumpelte und überschrie. In seinen tollen und frechen Reden griff er oft die Meinung seines Gegners als seine. sigene auf und vertheidigte sie. Stolz und unver,

fcamt rubmete er fic oft felbft. Er batte gar große Luft, auch mit Luthern anzubinden und fich mit bie fem ju meffen, der fich auch nicht lange nothigen lief. In ber andern Boche alfo bisputirten Ed und Luther aufammen über bes Papftes Primat und die Congilien, in ber britten von der Bufe, bem Fegfeuer, bom Ablaß; julegt banden noch Ed und Karlftadt drei Tage bindurch mit einander an. Alfo, fagt Luther in feinem Bericht, ift fcbier nichts in diefer Dis Butation gehandelt, das etwas werth ju achten mare, ausgenommen meine breigebnte Proposition von bes Papftes Gemalt. Dichts befto meniger froblodet, triumphiret und herrschet Ed. Die Leipziger baben uns weber gegrufet, noch besucht, fondern uns als thre größten Feinde gehalten; an Ed baben fie ftets gehangen, find mit ihm gangen, geffen, getrunten, haben ihn auch ju Gaft gebeten, ihm auch einen Rod gefchenft und ein Schamlot jugelegt und find mit ibm fpagieren geritten. Gins haben fie uns er zeigt, daß fie uns nach Gewohnheit ein Gefchenf an Wein verebret, das haben fie vielleicht nicht durfen unterlaffen. Bergog Georg bat uns auch alle brei gu Gafte gehabt und auch allein mich ju fich gefordert und in die Lange von meinen Buchern geredet; ich war auch fo grob verftandig nicht, daß ich nicht batte - Bonnen einen Unterschied machen zwischen Pfeifen und Einblafen, war mir beshalb febr leid, daß ber frome me Furft fich alfo durch fremde Bewegungen leiten ließ, welchen ich febe, daß, wenn er fein eigen Wort redete, fürftlich genug redte. Das lebte Ungeheuer bes Reides und haffes ift das gemefen, daß ich am Or. Peter und Paule Lag von unferm Rector bem Bergog in Dommern erfordert mar, por Gr. Gnaden in der Schlokcavelle das Evangelium ju fagen, erfule

lete balb bas Gerncht biefer meiner Predigt bie gange Stadt und fam also viel Bolks von Mann und Belo bern dazu. Iber es ist mir, wiewohl es von vielen Leuten begehrt, nie eine Predigt erlaubet worden.

In Bergog George Geele ließ Luthere Erfcheinune und Disputation einen ablen Gindruck jurud, der fich erft in der Folge recht offenbarte. Schon bei ber Disputation felbft, ba Ed einftmals Luthern mit buf fitischer Regerei beschwerete, und Luther antwortete: lieber herr Doctor, nicht alle huffitifche Lehren find feberifc, fprach Bergog Georg mit lauter Stimme, fo laut, daß mans im gangen Auditorium borete: bas malt die Sucht, schuttelte ben Ropf und feBete beide Arme in die beiden Seiten. Das habe ich feb ber gefeben und geboret, fagt Geb. Frofchel. fo ftart ließen viel andere Leute, die jugegen maren, Die Disputation fich ju Bergen geben; Melanchthon aber faß ftill und aufmertfam bei allen Gefprachen auf feiner Bank; auch ber Bergog Barnim verfaus mete nicht eine Stunde und borete, wie ein Mugene zeuge berichtet, viel fleifiger ju, benn alle Leipziasche Theologen und Collegianten, er mar auch viel gelehre ter in der mahren Theologie, benn diefelbigen alle, welche neben bem D. Ect fagen und fchliefen gang fanft, fo fleifig boreten fie ju und fo fuße fcmedte ihnen die Disputation, daß man fie auch mußte ges meiniglich aufweden, wenn man aufhorte ju bispus tiren, baf fie bie Dablzeit nicht verfaumeten \*).

Nach geendigter Disputation machten fich beide ftreitenden Theile die heftigsten Bormurfe und schrie, ben sich, wie es zu geben pflegt, ausschließlich den Sieg zu. Rleinlich und kläglich wendete Ed noch

<sup>\*)</sup> a. D. G. 280.

nachber feine gewohnten Fechterstreiche an. Ein Ring, den Luther am Finger, ein armer Blumenstraus, den er beim Disputiren in der Hand trug, wurde ein Gegenstand seiner giftigen Bosheit. Auch die Berrichte von dieser Disputation wurden von beiden Seit ten zu Ehren der eigenen Parthei bekannt gemacht \*).

Im unpartheilichften find unftreitig die heiden Bo richte von Betrus Mofellanus, von denen ber eine an Bilibald Dirkheimer, der andere an Julius v. Pflug gerichtet ift. In dem lettern fchildert er unter ans bern Luthern fo. Martin ift mittlerer Leibeslange, bager von Gorgen und Studiren, fo, daß man faft Die Knochen durch die Saut gablen fonnte, annoch pon mannlichem und frifchem Ulter und flarer erbes bener Stimme. Er ift aber voller Belehrfamfeit und fürtrefflicher Biffenschaft ber Schrift, fo, bag er gleichsam alles an den Fingern bergablen fann. Grie difd und Sebraifd weiß er fo viel, daß er von Muslegungen urtheilen fann. Es fehlt ihm auch nicht an Cachen, benn es ift ein großer Bald und Borrath pon Worten und Sachen bei ibm ju finden. Seis nem Leben nach ift er bofflich und freundlich und bat nichts fauertopfifches noch ftrenges an fich: ja er fann fich in alle Beiten ichiden. In Gefellichaft ift er le ftig, fcbergbaft, lebbaft und immer beiter, immer muntern und frablichen Gefichts, ob ibm die Bider facher noch fo febr broben, bag man fcmerlich benfen fann, daß der Mann ohne Gott folche michtige Dinge vornehme \*\*).

Die wichtigfte Folge bes Leipziger Actus mar, bag

<sup>\*)</sup> G. die Acten bei Lofder a. D. G. 28a. und die Befchrei. bung derfelben ebendaf. G. 508, u. in L. W. G. 1566.

<sup>\*\*)</sup> C. 25. XV. S. 1422.

fich nach bemfelben sowohl die Ungabl ber Freunde Luthers, als feiner Feinde nicht wenig vermehrte. Bon allen Seiten tamen jest Bertheidigungen und Biderlegungen jum Borfchein, wodurch denn fcon vorhandene nicht geringe Erbitterung nicht me nig gesteigert wurde. Schon im Julius diefes Jahr res murben von ben Suffiten in Bobmen zwei Schrete ben an ihn erlaffen, das eine von Johannes Padusfa, Pfarrer ju Prag, das andere von Roedialovinus, Propft ju Prag. In denfelben ftarften und ermune terten fie ibn , munichten ibm auch von Bergen Giad und Standhaftigfeit ju dem einmal begonnenen Wert, fchidten ihm auch einige Schriften von Suß und fage ten, er werde in Sachsen fenn, was buf vorzeiten in Bobmen gewesen \*). Darüber brach ber obne Bweifel lange fcon verhaltene Ingrimm eines neuen Biderfachers über ibn los. Sieronymus Emfer, Pros feffor in Leipzig, den Luther icon fruber ju Dresben fennen gelernt, fchrieb einen Brief nach Prag, worin er, fich gleisnerifch ftellend als Freund und Bertheibis ger Luthers, behauptete, berfelbe babe es ju Leipila feinesmeges mit ben Bohmen gehalten, fen vielmehr biefer Reterei gang und gar abgeneigt, alfo daß fele nes Beifalls die Bohmen fich auch nicht ruhmen fonnten. Golden Judaefuß und bofe Tude empfanb Luther febr fcmerglich, griff ibn alfo baruber gar une fanft an und bectte feine bofen Ubfichten febr bitter auf. Und wie er auch ju Leipzig ergangen mar, ging es auch hier: die Bermandtichaft ber Materien führte pon einem Rapitel aufe andere und alfo auch bier fprach er feine Meinung von der Gewalt des Papftes und andern Dingen gang unverhohlen aus \*\*).

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Löfder III. G. 649.

<sup>\*\*)</sup> Antwort an den Bod Emfer C. 2B. XVIII. G. 1489: Martin Luther an den Bod zu Leipzig. Sbendas. G. 1534.

Bon einer andern Gelte her ward Melanchthon in den Streit, gezogen. Er batte als muffiger Bu thauer bem Rampffpiele ju Leipzig beigewohnt, Defto rubiger und unpartheilscher beobachtet und feinem Freunde Decolampad einen Bericht davon erftattet. Dem D. Ed fowohl, als ben andern Theilnehmern bes Rampfes, hatte er nach feiner milden, bescheides nen Beife Gerechtigfeit wiederfahren laffen, wiewohl fich im Gangen auf Karlftadte und Luthere Geite ge neiget. Bei ben meiften ber unfrigen, beift ee ba, hat fich Ed megen feiner mancherlei fconen Gaben in Berwunderung gefett. Karlftadt ift ein Mann von feltener Gelehrfamkeit und der mehr, als ein großer Theil, verftebet. Un Luther, den ich durch saglichen, vertrauten Umgang genau fenne, bewundre ich feinen trefflichen und gewandten Ropf, feine Be bebrfamteit und Eloqueng und fein mabrhaft drifflie des Gemuth muß ich von Bergen lieben \*). Diefer Brief mar aber febr bald in Eds Bande gefommen, worauf er benn eine Ercufation berausgab, in ber er ben fillen und edlen Melanchthon gar verächtlich ber bandelte und ibn einen Sprachfunftler, ein Sprache mannelein nannte, mit welchem fich ein Theologus aber theologische Dinge nicht einmal tonne in Streit anlaffen \*\*). In feiner Bertheibigungsfchrift bandelt bierauf Melanchthon die Sauptpuncte des Streites mit großer Bierlichkeit und Grundlichkeit ab und mene bet die Aufmertfamfeit mehr auf die Sachen, benn auf die Perfonen. Daß Ect mich, fagt er bier unter andern, für bummer balt, ale bag ich follte bie boe ben theologischen Sachen verfteben, miffallt mir nicht.

<sup>7)</sup> E. W. XV. G. 1443.

<sup>\*&</sup>quot;) In Luth. 28. XV. S. 1495.

wenn er nur zugiebt, daß auch gemeine Chriften über gottfelige Fragen mit einander reden und wir, die wir feinen Edel von den theologifchen Studien baben, jumeilen mit folden beiligen Ergeblichkeiten uns erquicten durfen. Bie viel beffer mare es nicht, die Cauglinge, darunter auch ich mich rechne, mit Liebe und Gorgfalt jur beiligen Schrift anzufrischen, wenn fie auch aus Unverftand einen Rebler begingen, folden ju überfeben, als fie mit dergleichen unfreunde fichen Worten abzuschrecken "). Luther aber außerte fich hieruber gegen Spalatin alfo: ich glaube, ihr babt Ede Entschuldigungeschrift gegen unfern Philips pus gelefen, melden er mir fo gar nicht verhaft mas chen fann, daß ich in meinem Thun gar nichts bobe res halte als den Beifall deffelben und beffen Urtheil und Autoritat ich mehr als viele taufend elende Ecte achte; fcame mich auch nicht, wiewohl ich Magifter bin in der Philosophie und Theologie, daneben faft mit allen Titeln, die Ed hat, prangen fann, von meiner Meinung abzuftehn, wenn diefer einige Grammaticus das Gegentheil balt, welches ich oft gethan habe und noch täglich thue, um ber Gaben Gottes millen, die er in diefes irdifche, von Gd fo verachtete Gefaß fo reichlich gelegt bat. 3ch lobe Philippum nicht, er ift eine Creatur und nichts, aber Gottes Bert preif ich in ibm.

Ueberhaupt konnte die Zuneigung und Freundschaft, so zwischen Melanchthon und Luther statt fand, durch solche Ungriffe und Lafterungen, welche sie beide ges meinschaftlich erfuhren, nur noch inniger und zartle cher werden. Kein Urgwohn oder Neid hat je das reine Berhaltnis dieser beiden Manner bestedt; keiner

<sup>\*) £. 23.</sup> XV. 6. 1501.

Bosheit gelang es, ben Saamen ber Zwietracht zwie fchen ihnen beiden auszufden und immer, fo verfchies ben fie fonft auch maren, ließen fie boch einander Gerechtigfeit wiederfahren. Ich habe, ichrieb Luther fpaterbin, Dagifter Philipps Bucher lieber, benn die meinen, febe auch lieber biefelben beide im Lateinis fchen und Teutschen auf dem Plat, denn die meinen. 3ch bin dagu gebohren, daß ich mit den Rotten und Teufeln muß friegen und ju Felde liegen, darum meine Bucher viel fturmifch und friegerifch find. 36 muß bie Ribbe und Stamme ausreuten, Dornen und Beden weghauen, die Pfugen ausfullen und bin der grobe Baldrechter, der Bahn brechen und gurichten muß. Aber D. Philipps fahret fauberlich und ftille baber, bauet und pflanget, faet und begeußt, mit Luft, nachbem Gott ibm gegeben feine Gaben reich lid \*).

<sup>&</sup>quot;) Borrede auf Melanchthons Ausleg. der Ep. au die Coloffer, verteutscht im J. 1629. 2. 28. XIV. G. 200.

## Sechftes Rapitel.

Bon Luthers Dewiefener Glaubenstraft, wie auch bon Antunft ber Römifchen Bannbulle.

Noch im Jahr 1519. war die Kaiferliche Krone an Rarl, Ronig von Spanien, Enfel Maximilians ger fommen, nachdem der Churfurft ju Sachsen, Friedrich ber Beife, welchem diefelbe von fammtlichen Churfurften einmuthig mar angetragen worden, biefe bobe Burbe abgelehnt hatte. Die Frangofen und Spanier bandelten bajumal mit dem Churfurften um das Kai ferthum; es ging auch ber Ruf, ber lettere habe von beiben Ronigen viel taufend Ducaten befommen: es ift aber gewiß und von Spalatin fowohl als von Erasmus und Sleibanus bezeugt, bag er nicht einen Beller des angetragenen Geldes genommen, nicht eine mal feinen Miniftern, bei benen fich Rarl nachher auf Diefe Beife bedanken wollte, etwas anzunehmen erlaubt und alfo ju ber boben Grosmathigfeit, womit er die Raiserfrone ausgeschlagen, auch noch die Eugend ber Uneigennüßigfeit binjugefügt bat. Die batte es mit Teutschlands Religion, Chre und Gelbftftans bigfeit eine fo gang andere und beffere Wendung ger nommen, batte Gott Die Churfurften langer, als biefe

brei Tage in biefem Sinne erhalten und Friedrich bes Weifen Berg dabin geneigt! Das reinere Chriftens thum mare, wie es die Ration verlangte, berrichend geworden und die firchliche Berfaffung ju verlaffen mare man nie gezwungen worden. Bielerlei Lift und geheime Mafchinen murden nun bei der Babl von ben genannten Ronigen fomobl, als von dem Konig von England und von bem Papfte angewendet und begierig ftrebten jene meltlichen Fürften jeber für fich \*) nach diefer Rrone. Den Ronig Rart begun stigte auch der Papst anfangs nicht, doch da er die Standhaftigfeit der teutschen Churfurften fab. anderte er feine Gedanken \*\*). Um judringlichften und vor laureften maren in diefen teutiden Sachen, nach ihrer Urt, Die Frangofen, fur welche auch der Churfurft gu Erier fprach; fie reifeten mit einem großen Buge von Pferden berum und warben burd unermefliche Ge fcente und Berfprechungen die Stimmen fur ihren Berrn \*\*\*); und batten die Ochweiger necht ein frafe tiges Bort darein gefprochen, und die Churfurften ju Sachfen und Manny nicht ehrlich und offen Karl me gen feines teutichen Geblutes vorgejogen, batte ben Teutichen leicht jenes Unglud begegnen mogen. Die Schweiger Cantons aber erflatten fich alfo: vernehmen, was maafen der Ronig von Frantreich allen Fleif und alle Dabe bei einigen Churfurften portebre, die Raiferfrone ju erlangen und alfa Teutsch land unter feine Botmäßigfeit ju bringen. Es mare uns aber in bochfter Maage beschwerlich, fo er mit

<sup>\*)</sup> Des Rönigs bon England ermabnet Gleidan nicht bei biefer Gelegenhait I. G. 62.

<sup>\*\*)</sup> Gleidan L. G. 64.

<sup>\*\*\*)</sup> Robertfens Seft. Inris V. II. C. 70.

feiner Berichlagenheit und Beftechung burchbrange, immaagen foldes allen Furften, Standen und Glies bern teutscher Dafion, ja der gangen driftlichen Belt fchimpflich und nachtheilig mare, auch großes Blute vergießen und ben endlichen Untergang nach fich joge. Denn durch Sapferfeit und mancherlei Blutvergießen hat fic die teutsche Mation die Romische Raifermurde erworben und das Recht verdienet, einen aus ihrer Dation felbft ju ermablen, foldes auch von fechsbuns bert Jahren ber erercirt und wie wir vernehmen, ift ihr bies Recht von Pavften, Raifern und Romifchen Ronigen beftatiget worden. Der Ronig von Frant reich bat burch feinen Gefandten und mit großen Berfprechungen auch uns zu gewinnen gefuchet, baß wir ibn mochten jur Bahl verhalflich fenn; aber fob der Schmeicheleien unerachtet wollen wir doch auf feine Beife vom Papft und Romifchteutschen Raifers thume weichen, beffen Gliedmaagen ju fenn wir unt rubmen, auch nicht jugeben, daß die Raiferliche Burbe von den Teutschen, worunter fo viele find, die fie gar mohl verdienen, auf die Frangofen tomme, fone bern vielmehr aus allen Rraften uns widerfegen \*). Eine treffliche Rede hielt auch Churfurft Albrecht von Manns, Markaraf von Brandenburg, Kardinal, ber, obmobl er in geiftlichen Dingen febr unerfahren mar, boch ju bem gemeinsamen Baterlande eine große Liebe trug \*\*).

Raifer Rarl V. war bajumat noch ein herr von jungen Jahren, babei groß an Macht und Gewalt, boch der teutschen Sachen und Gefinnung gar fruh

<sup>\*)</sup> Bei Gedendorf, lat I. p. 124. Golbaft Reichshaublungen, S. 102.

<sup>&</sup>quot;) Gleidan G. 66.

entwohnt und von Indren geleitet, auch bie an fein Ende nicht im Stande, fich in diefelbe bineingufinden. Einen fo machtigen Berrn, in beffen Erblanden die Sonne nicht unterging, feste Gott auf den bochften Ehron der Welt, auf daß um fo deutlicher in Die Mugen fiele, wie die großefte menschliche Rraft und Dacht nicht vermöge, Die Wahrheit ju dampfen und auszurotten, welche ans licht ju gieben, Gott einen armen, verachteten Doud gebrauchte. Doch meil von der außerordentlichen Dacht des ermablten Rab fere fur teutiche Freiheit nicht menig ju beforgen ftund, mar Friedrich der Beife noch auf das Bobl und die Rechte Teutschlands ernfthaft bedacht und gab den Bedanken zu der erften Raiferlichen Bablfapitulation. melde der neue Raifer durch feinen Gefandten bes Schworen und unterzeichnen ließ. Unter den vier und breifig Artifeln, woraus diefelbe beftand, mar auch, bag alles, mas der Romifche Sof zeither gegen die teutiche Rirche vorgenommen, abgefchafft und berfelbe bie Concordate der teutichen Ration ju beobachten folle gebrungen werden. Der Beift evangelifcher Freis beit, ber in Luther fomobl als in der teutschen Das tion fich regte, arbeitete ohne Unterlaß fort, wie febr auch faft alle fonftigen Umftande derfelben ungunftig fcbienen. Der Beift bes mahren Chriftenthums ging immer lebendiger und beller in feiner Geele auf. Gegen Ende des Jahrs 1519 fcbrieb er an Spalatin, mie er nichts fur ein Sacrament ertenuen tonne, mo nicht eine ausdrudliche gottliche Berbeifung vorbanden fep und ju einer andern Beit wolle er die Fas beln von fieben Sacramenten entwideln. Micht mes nig permehrte Luther ben Saf gegen fich burch feinen trefflichen Germon vom bochmurbigen Sacrament bes beiligen Abendmable, morin er unter andern munfchte,

baf ben Laven ber Relch jurudgegeben und bas Abende mabl von ihnen in beiden Geftalten genoffen murbe \*). Der Bifchof von Deifen, Johann von Schleinig, gab gegen diefe Predigt ein eignes Decret beraus, am 24. Januar 1520. und unter ben gemeinen Leuten ftreuete man bas Gerucht aus, Luther fen in Bobmen gebohren, ju Prag erzogen, in Bicleffs Buchern und Lehren erzogen. Much Berjog Georg fuchte beshalb in einem eigenhandigen Brief an ben Churfurften diefen loblichen herrn gegen Luther aufe aubringen; er fchrieb, mas Luther vom Abendmabl lebre, fcmede nach Prag, beflagte fich uber groß Mergerniß, fo baraus erwachfen, auch, daß fcon feit ber Beit die Ungahl derer in Bobmen, die unter beis ben Geftalten communicirten, 6000 mehr geworden und bat ben Churfurften, barauf ju feben, baf aus bem Bittenbergifchen Professor nicht bald ein Pragie fder Bifchof und ein Ergfeger werde. Der Churfurft erwiderte, wie er fich niemals unterftanden, Luthers Predigten und Dieputationen ju vertheidigen, bore aber, daß viele gelehrte und fluge Leute diefelben fur driftlich bielten, laffe ber Sache ihren gauf und Que thern die Bertheidigung und erwarte Erfenntnif und Urtheil von einer Commiffion, worauf er fich fcon berufen \*\*). Des Bischofe von Deifen Edict aber ließ Luther nicht unbeantwortet, fondern miderlegte baffelbe mit großer Beftigteit \*\*\*).

Bu dem neuen Raifer verfah fich Luther des Bes ften, jumal derfelbe mit dem Churfurften ju Sachsen in gutem Bernehmen stand. Er schrieb also an Rais

<sup>\*)</sup> Lofder III. G. 902. ff.

<sup>\*\*)</sup> Cofder a. D. G. 920./ff.

<sup>\*\*)</sup> Enthers Berte, XIX. @. 522 - 591.

fer Rarl einen bemuthigen Brief, worin er bes Pape ftes gar nicht ermabnte, auch nicht feiner Berfon, fondern nur ber gottlichen Bahrheit den Schus des Raifers erbat, und nur begehrte, daß er nicht unver bort und unüberwunden mochte verdammet merden. Much an ben Churfurft Albrecht von Maint fdrieb er, um fich bei ibm gegen alle angebrachte Berldumbuns gen ju fougen und diefem geiftlichen Furften ein In tereffe für die evangelifche Babrbeit einzufloffen. Die fer fchrieb aber jurud: er habe bis jest noch nicht Beit gehabt, feine Bucher ju lefen (und hatten boch fcon burch gang Teutschland fo viel Auffebens ge macht), er molle darüber zu urtheilen andern übers taffen (und war doch Bifchof Primas von Teutsche land); man muffe, fcreibt er ihm weiter, mit fole den Dingen das Bolf verfconen, damit alles in vos riger Burbe, Friede und ftillem Befen bliebe, wie bisher. Dag bu aber weiter furgiebft, bu lebrft bie Bahrheit, wie du fie in der beiligen Schrift gelefen und daraus erlernet haft, tonnen wir nicht ftrafen, doch fofern' bu folches thuft mit Gottesfurcht und Sanftmuth, nicht mit Schelten und Raftern, nicht erregeft noch Urfach gebeft ju Ungehorfam wider die gemeine Gewalt und Autoritat ber Rirchen. meft bu, fcblieft er endlich merfmurbig genug, toms meft du diefem nach, fo ift bein Rath ober Bert aus Gott und mird ohne Zweifel lablich und nutlich fenn, und daß ich mit bir, wie Gamaliel mit ben Juden rede, wird es fest bleiben, alfo, daß es nies mand wird dampfen mogen. Gebet aber bein Bert aus Meid, Bermeffenheit und Stoll, andere ju fdmde ben und ju laftern, hervor, fo ifts gewißlich aus Dens · fchen und wird leichtlich von ihm felbft untergeben \*).

<sup>\*) 2. 23.</sup> XV. G. 1644.

Biel fcarfer, auch farger antwortete ihm der Bifcof Ubolph von Merfeburg, an welchen er gleichfalls im Februar gefdrieben, um auch bei biefem Pralaten feie nen Reinden und den Berfehrern ber Bahrheit guvore aufommen. Der Bifchof migbilliget geradezu feine Lebre und fachlichte Schreibart, meint, daß er mobl etwas Ruslicheres batte thun fonnen, ermabnet ibn febr und vericbiebt ihm feine Brribumer gu geigen auf eine andere Beit \*). Alfo daß Luther mohl fab, baß bei diefen Pralaten wenig Eroft für ihn ju holen war. Außerbem ließ er um diefe Zeit eine Protestas tion ausgeben, barin er bezeugte, wie er miffentlich nichts, als die gottliche Wahrheit gefucht und gelehrt, ein gehorfamer Cohn der Rirche fep, es auch bleiben und willig fcweigen wolle, fo feine Biderfacher ibn wollten in Rube laffen \*\*). Ingwischen mar Ed gut Anfang bes Jahres 1520. nach Rom geeilt, um eie nen Sauptstreich gegen Luther auszuführen. Bon ben gelehrteften und wißigften Copfen feiner Beit, einem Decolampad und Pirtheimer \*\*\*), in offentlichen Schriften, nach Art der Briefe dunfler Manner, versvottet und mit dem zweideutigen Siege gu Leipzig abel gufrieden, fochte er giftige Rache. Es liefen auch balb gar uble Machrichten aus Rom bei Sofe ein. Balentin Teutleben, ein teutscher Gbelmann, des Erzbischofs zu Manng Bicarius, mehrerer Stifter Canonicus, auch nachmals Bifchof von Silbesheim. berichtete von Rom an den Churfurften, deffen Bafall

<sup>•)</sup> E. 23. XV. G. 1647.

<sup>\*\*)</sup> Cbenduf. G. 1653.

<sup>\*\*\*)</sup> Boider III. S 935. Geschichte ber durch Publication ber papstiichen Bulle wider Luthern im Juhr 1520. erregten Unruben. Ranberg 1776. 4. G. 157.

er mar, wie bei bem Papfte ber Churfurft fo abel angeschrieben fen, weil man ihn in Berdacht halte, er fcube Luther und nehme Theil an deffelben Rege rei. hierauf verantwortete fich alfobald diefer Furft und erflatte abermale, wie er fich nie unterftanden, Luthers Lebre ju richten, fondern biefelbe ju beurtheis len und darüber ju entscheiden, einem rechtmaßigen Erfenntnig überlaffe, welchem fich diefer auch felbft unterworfen habe, mit bem Bingufugen. bag, mo er gines Befferen überwiefen murde, feine Deinung gern fabren zu laffen entschloffen fen. Biemobl aber, beißt es dann weiter, nicht genugfame Urfache vorhanden, ibm, nachdem er fich alfo erboten, etwas weiteres und befchwerliches darüber aufzulegen, doch haben wir, ebe und bevor die Sache auf biefe Condition und Mittel gefommen, auch dies mit D. Martinus bandeln laffen, und ibn dabin bracht, bag er fich er boten und jugefagt bat, freiwillig aus unfern Landen und unferer Universitat ju gieben. Und gmar mare er allbereits bavon, mo fich papftlicher Beiligfeit Legat, Carol von Miltig nicht brein gefchlagen und aufs bochte mit vielen Bitten bei uns gefucht und emfige lich angehalten hatte, wir follten ihn nicht von uns fommen laffen. Denn er beforgete, mo folches ge fchebe, D. Luther mochte fich an die Derter begeben, ba er viel freier und ficherer fcreiben und handeln mochte, was er wollte, benn er bishero gethan, als der fich gleichwohl vor uns und unferer Universität batte muffen icheuen. Doch, beißt es julegt, wollen wir euch, als unferm Landfaffen, um bes gemeinen Bermandenif des Baterlands willen, mit dem wir freier bandeln mogen, auch dies nicht verhalten, mas wir aus gemeinen Reden der Leute vermerten und boren, namlich, daß viel gute Leute fur gewiß fagen, da f

baf D. M. Luther, - wie man auch fagt, bag er es dffentlich beibe fdriftlich und mundlich befenne, nicht vorfetiglich noch muthwilliglich, fondern wider feinen Billen ju diefen ftreitigen Sachen und Disputationen vom Papftthum tommen, ja von D. Eden mit den Baaren daju gezogen und oftmals provocirt und ges reiget, durch etliche Schriften, fo ju Rom und ans bersmo gegen ihn ausgegangen find, gedrungen und gezwungen fen worden ju antworten. Und meil nun Teutschland viel feiner, geschickter, gelehrter und vers ftandiger Leute hat, in allerlei Sprachen und Runften erfahren und nunmale auch die Laven anfangen, flug ju werben, Luft und Liebe jur beiligen Schrift bas ben, diefelbe recht ju erfennen, fo halten es viel Leute bafur, daß es febr ju beforgen und ju fürchten fen, fo man folche billige Condition und Mittel, baju fich D. Luther erboten hat, hintan fegen und er ohne techt, maffige Erfenntnif, allein mit Cenfuren ber Rirchen und bem Bann gefchlagen follt werden, biefer Bant und Streit. mochte viel heftiger und großer merben, daß die Sache hernach nicht wohl fonnte gestillet und ju Frieden gebracht merden. Denn Luthers Lehre ift in vielen Bergen in Teutschland allbereite fo tief eine gewurzelt, bag, mo fie nicht mit rechtschaffenen unb beständigen Urgumenten und Grunden und öffentlis chen und hellen Beuquiffen ber Schrift widerleget, fondern allein mit Schrecken ber Rirchengewalt, ibn ju unterdruden, procediret und fortgefahren werben foll, fo wurde es nicht alfo hingehen (dafür mans balt), fondern wurde in Teutschland ein groß haftig Mergernif erweden und fcredliche, graufame, fcabe liche und verderbliche Emporungen erregen, welches bann weder bem allerheiligften Bater, dem Papft,

noch andern zu einigem Dut und Frommen gereichen mochte \*).

Diefe fo verständige und fluge, als mannliche und driffliche Untwort hatte ju Rom ben gang entgegene gefesten Eindruck gemacht und die Folge, bag ber Dapft, in feinem eitlen Ginn und feines Bergens Berfehrtheit, des Churfurften Schreiben an Teutle ben, aus welchem diefer doch gewiß nicht fo untreu referirte, fo deutete, als ob er der entschiedenfte Feind pon Luther ware und in feinem Schreiben vom 8. Mulius aufe argfte über Luther herfiel, als das Rind ber Bosheit, der alle Regereien der Suffiten und Bohmen in fich aufgefammelt, von dem leidigen Gas tan gefendet fep, die Belt ju verführen. Derobale ben, beift es da unter andern, thuft du, edler Gerr febr weislich, baß bu die Gemeinschaft diefes ichabli. den, giftigen Menfchen verachtet haft, ber warlich bem loblichen Saufe ju Sachfen, fonderlich aber teute fcber Mation, einen großen Schandfleden anbanget. Damit nun, da alles unfer vaterlich Ermahnen bis febo gar nichts geholfen, ein raudig Ochaaf nicht eis nen großen Theil ber Beerde vergifte und auch raus big mache, haben wir eine fcharfe Arznei vor die Band genommen. Und bier wird bann angezeigt, daß die Bannbulle icon fertig, auch eine Copie das von beigelegt fep. Es wird darauf angetragen, ber Churfurft folle diefen durch die Bulle verdammten Reber entweder in der gegebnen Frift jum Widerruf bringen ober gefanglich einziehen \*\*).

Spalatin communicirte Luthern nicht biefes Schreis ben, welches erft im October nach Sachfen fam,

<sup>\*)</sup> E. 23. XV. G. 1663.

<sup>\*\*)</sup> L. W. a. D. G. 1667.

mohl aber bas erftere Schreiben von Teutleben aus Rom und Luther bezeugte in feiner Untwort fcon vom 9. Julius feine große Betrubnif über den Une verftand und die Bosheit feiner Feinde. Bas foll ich, fagt er unter andern, ich elender Menich nach Ruhm und Ehre trachten? der ich nichts anders begehre, denn daß man mir geftatte, daß ich weder fchreiben, predigen noch lebren durfe, fondern verborgen und unbefannt in einem Bintel mein Leben jubringen mochte. Es trete an meiner Statt, nehme die Laft, Mube und Arbeit, die mir auf meinem Salfe liegt, auf fich, wer da will, es verbrenne auch meine Bus der, wer Luft baju bat; ich muß es laffen gefcheben, fann es nicht wehren. Lieber, mas foll ich mehr thun? Aber bas fag ich baneben, fo mir nicht ger ftattet wird vom Umt, ju lebren, Gottes Bort frei ju fenn, alfo daß auch meinem Widerpart geboten merde, ftille ju ichweigen, fo will ich marlich daffele bige Umt zu leiften frei und ungebunden fenn. Ich bin porbin mit Gunden genug beladen, ich will aber diefe unvergebliche und unerlafliche Gunde nicht dagu thun, daß ich das Lehramt, welches mir, ale einem Doctor ber beiligen Schrift befohlen, nicht mit Fleiß ausrichten folle, ba ich benn foulbig erfunden murbe des ichablichen und undriftlichen Stillichmeigens, weil die liebe Wahrheit fo greulich verachtet und fo viel taufend Geelen fo jammerlich verführet werben. Es gefallt mir fehr wohl, daß fich mein gnabigfter Berr, ber Churfurft, meiner Sache ganglich aufert und fich ihrer gar nicht annimmt, wie benn G. Churf. Gn. fich derfelben bisherd entschlagen bat. Ja, er übere gebe mich der geiftlichen Gewalt, alfo, daß fie ente meder mich befferes lehren, ober aber mit Ochriften.

überweisen, daß ich geirret habe. Run aber G. Ch. Gnaden mich in Diefer Sache nicht weifen noch lebe ren fann, fo bitt ich demuthiglich, fie wolle auch bierin nicht Richter, Erecutor oder Berbelfer fenn, es werde benn durch die Rirche ein endlich Urtheil gefprochen, jedermann befannt und offenbar. Gie follen ben Beg gur Geligfeit den Chriften laffen frei und offen ftehn. Dies allein begehr ich und fonft nichte. Was fann ich doch ehrlichers begehren? ich begebre fein Rardinal ju werden, trachte auch meder nach Gold, Ehr, Geld noch Gut, Summa, auch nicht nach dem allen, das Rom jest jur Beit boch. theuer und werth balt. Rann ich aber foldes von ihnen nicht erlangen, noch erheben, fo entfegen fie mich meines Lehr: und Doctoramts und laffen mich mit Frieden im Rlofter oder einfam in einem Binfel mein Leben jubringen und fterben. 3ch elender Menfch, lehre und predige ungern und werde boch gleichwohl darüber verfolget, fo boch andere, Die Luft haben ju lehren und ju predigen, dagegen geehret, gelobet und gepreifet werden. Und well mein Ges muth alfo ftebet, fann ich mich nicht weder vor Drauungen furchten, noch auch gute Borte und Berbeifungen bewegen laffen. Da haft bu meine Deis nung. Aber ich bin ber hoffnung, mein gnabigfter Berr, der Churfurft, werde mit Untwort fich alfo vernehmen laffen, daß der Rardinal und der Doctor Teutleben, famt andern großen Pralaten ju Rom merten muffen, daß teutsche Dation biebero nicht burch Gintalt und Unverftand, fondern durch Betrug, Lift, Teufelelehre und falfche Menfchengebot, fo der fchaoliche Stuhl ju Rom an Gottes Bortes ftatt in alle Belt ausgebreitet bat, aus Berhangniß des beime lichen und verborgenen Gerichts Gottes beschwert und unterbrudt gewefen ift \*).

Dazumal, als Luther dies schrieb, waren ihm auch bereits die beiden Universitäten Lowen und Koln über den Hals gekommen und hatten seine zu Basel hers ausgekommenen Schristen und eine bestimmte Zahl von Saben daraus formlich verdammt \*\*). Wie sehr ihn dieses gekrankt, gehet aus seiner Untwort darauf deutlich hervor. Er trostet sich aber darin mit dem Schicksale eines Picus, Laurentius Balla, Johannes Reuchlin und anderer und zeiget zugleich, welch einen Schinpf jene Kolnischen Theologen ber reits in dem Streit mit Reuchlin eingelegt und wie das wahre Christenthum endlich immer mehr den Theologen abhanden gekommen und nur noch bei dem Bolke zu sinden sey \*\*\*).

Bon einer andern Seite her murbe er angegriffen in einer lateinischen Schrift, die an die teutschen Fürssten und Stände gerichtet, unter dem Namen eines italienischen Gottesgelehrten, Thomas Rhadinus, her, ausgekommen, aber nach damaliger Meinung Bieter von Emser zu Leipzig verfertiget war. Inzwischen ist fein hinlanglicher Grund vorhanden, einem damals wirklich zu Rom lebenden Gelehrten dieses Namens die Schrift abzusprechen \*\*\*). Warum konnte sie nicht zu Rom bei demselben bestellte Urbeit sepn? Diese Veranlassung benufte Melanchthon, für Luthern öffentlich aufzutreten und in einer gleichfalls an die Reichssürsten und Stände gerichteten lateinischen

<sup>·)</sup> A. D. G. 1671.

<sup>··) £. 28.</sup> XV. G. 1583.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebendaf. G. 1599.

<sup>\*\*\*\*) 21</sup>tb. Liter. Muf. I. 2. Gt. G. 155. f.

Rebe fomoht bie Bormarfe gegen Luther ju miberle gen, als die Gerechtigfeit feiner Unternehmung bar guthun \*). Dit großer Rraft und rednerischem Rach druck zeiget er hier, mie falfch fen, mas Luthern vor geworfen worden, als ob er auf Berfterung des drift lichen Alterthums ausgegangen fen, da er doch nur die Difbrauche ber lettern Jahrhunderte, die blofen Erfindungen der Papfte, Die icolaftifchen Irrlehren burch die beilige Schrift erfannt und verworfen habe. Bier entwickelt er dann, mie fehr unter den Scholofib fchen Spiffindigfeiten bie mabre Gottfeligfeit und bie ochte Erkenntnig des Chriftenthums gu Grunde ge gangen fen, wie man auf Menfchentehre fein Beil gebauet und den Uriftoteles faft gottlich verehrer habe: ju diefem Zweck ezeigt er mehrere Urtifel der chriftli den Religion auf, welche bloß burch die fcolaftifchen Sagungen ju Irrlehren verdrehet worden. Areimuthiafeit erflarer er fodann den Reichsfürften, wie es fich eigentlich mit dem Primat des Romifchen Bifchofs, und insbesondere mit feiner Oberherrichaft über Teutschland verhalte, fragt nach dem Recht, worauf ber Papft feine Unmaafungen grunde und bemeifet aus Schrift und Befdichte, baf die Teut fchen feinesmeges auf folche Beife an ben Papft ge bunden fepen, daß fie ihm das Recht, fo fie ihm ein geraumt, nicht wiederum nehmen fonnten \*\*). lagt fich nicht zweiflen, daß eine fo grundliche, be redte und geschmachvolle Darftellung nicht nur vielen Belehrten, fondern auch andern Unbangern ber Ro

<sup>\*).</sup> Didymi Faventini advers. Thomam Placentinum oratio pro Mart. Luth. Theologo; in Melancht. Opp. Basil. 1541. I. p. 345.

<sup>\*\*) .</sup>l. c. p. 376.

mischen Kirche die Augen geoffnet, welches auch Coche laus in seiner Widerlegung\*) selbst gesteht. Nirgends hat später Melanchthon in so blubender, fraftiger und herzhafter Schreibart sich hierüber gedußert, als es in dieser schonen Apologie von ihm noch in so june gen Jahren geschehen ist.

Bas Luther ju Rom und bei den geiftlichen und weklichen Furften in Teutschland, auch am Sofe ju Sachfen, wo man boch in guter Gefinnung mit ihm war, vergeblich fuchte, Eroft und Muth, Unters ftubung und fraftigen Beiftand, bas gemabrte ibm Die Bluthe ber teutschen Ration, der Abel. Indef Ed ju Rom neue Baffen fcmiedete, um ben Reber niederzuschlagen, boten ihm Belden von andrer Art ihren fraftigen Schut und 21rm und richteten ibn also nicht wenig auf. Schon im Dat biefes Jahres fchrieb ihm Splvefter von Schaumburg, ein trefflicher, frommer Rittersmann, da er feinen Gobn nach Bit tenberg fchickte: er moge fich nicht gu ben Bohmen wenden, falls er in Sachfen nicht ficher mare, fonbern fich ju ihm begeben, benn ich, fcbreibt er, und fonft meines Berfehens hundert von Abel, die ich (ob Gott will) aufbringen will, euch redlich que halten und euch gegen eure Bidermartigen vor Gefahr ichugen wollen. Luther, als er diefes an Gpas latin meldete, fugte er bingu: wie ich biefes nicht verachte, alfo will ich mich auch auf niemands als Chrifti Schut verlaffen, der vielleicht folden Geift auch biefem Schaumburg eingegeben hat \*\*). Frang von Sidingen, die Blume bes teutschen Ubels, ber tapferfte Beld feiner Beit, erbot fich ju treuem Dienft,

<sup>\*)</sup> Schelhorn Amonit. litterar. VII. p. 105.

<sup>••)</sup> L. B. XV. Anh. S. 126.

auch ihn ju haufen, ju berbergen und wider alle feine Reinde ju fdugen. Ulrich von Sutten, ein Ritter von tapferer, adelicher Gefinnung, auch Dichter und langft in Febde mit dem Romifchen Stuhl, fdrieb einen Brief an Luther und fing ihn an mit ben Borten: wache auf, du edle Freiheit! Benn euch in dem, was ihr jegund, wie ich febe und fpure, mit großem Ernft und andachtigem Gemuth vorhabt und handelt, etwa ein Sindernif vorfiele, follte mirs marlich eine fleine Freude fenn. Bir baben denn boch hier etwas ausgerichtet und fortgefeget, ber Berr fev furder auf unfrer Seiten und ftarte uns, um wels des willen wir uns jegund hart bemuben, feine Sache ju fordern und feine beilfame, gottliche', reine Lehre, fo durch der Papfte Statuten, Menfchengefege und Lehrer bisher verfinftert und verunreiniget, wies berum lauter und unverfalfct bervorbringen und an ben Sag geben. Goldes treibet ihr gewaltig und unverhindert, ich aber nach meinem Bermogen fo viel ich fann. Bollte Gott, daß es alle verftunden und merkten und fich felbft ohne unfer Buthun und Ers mahnen erkenneten und wiederum gur rechten Lebre febreten. Es geht die Sage, daß ihr ercommunicirt und in den Bann 'gethan feid. D! wie fend ihr fo felig, Luther! wie ein feliger Mann, fag ich, fend ibr. Denn von euch werden alle fromme und gottese furchtige Bergen fingen und fagen: fie ruften fich mie ber die Geele des Gerechten und verdammen unschule big Blut; aber ber herr wird ihnen das Unrecht vers gelten und fie um ihrer Borbelt willen vertilgen. Pf. 94, 21. 23. Der herr unfer Gott wird folches thun, bas ift unfere Soffnung und Buverficht. Aber boch febet euch mohl fur, vertrauet ihnen nicht, fone

bern habet acht auf fie mit Mugen und Bergen. Denn was meinet ihr wohl, daß fur ein Unglud, Bergeleid und Nachtheil der gangen Chriftenheit brine gen wurde, fo ihr jegund abfielet. Doch was euch belanget, weiß ich gewiß, bag ihr ber Meinung fend. viel lieber ju fterben, denn daß ihr folltet ju ihnen treten und eine mit ihnen fenn. Ed hat mich auch angegeben, als hielt ichs mit euch, davon er gwar nicht die Unwahrheit faget, benn ichs in allem, mas ich verftanden, mit euch gehalten habe. Daß wir aber juvor Gemeinschaft mit einander, wie er faget, und uns jufammen gefcoworen haben, ift nicht mabr, fondern von ihm, bem Romifchen Bifchof ju Gefale Ien, falfchlich erdichtet und erlogen. Q! wie ein une verschamter, beillofer Menfch muß er fenn. muß man feben, wie man ibm nach feiner Bosheit vergelte und bezahle nach dem er verdienet hat. Gend nur gang fed und bebergt, nehmet gewaltig gu und manket nicht. Aber mas ermahne ich einen fol chen, der es nicht fast bedarf. 3ch will euch in ale lem, es gehe wie es wolle, gatroft und treulich beis ftehn: derohalben durft ihr mir forthin ohne alle Furcht alle eure Unschläge fühnlich offenbaren und anvertrauen. 'Wir wollen durch Gottes Sulfe unfer aller Freiheit ichuten und erhalten und unfer Baters land von allem dem, damit es bishero ift unterdruckt und beschwert gemefen, getroft erretten. Ihr merdet feben, Gott wird uns beiftebn. Go denn Gott mit uns ift, mer ift mider uns? Es haben euch die pon Roln und Lowen faft febr gelaftert und gefchmabet, aber laft euch bas gar nichte anfechten, denn ba find des Teufels rechte Schmelghutten, Rathhaufer und Schulen. Wir wollen gleichwohl burch Sulfe unferes herrn und hauptmanns Befu Chrifti gewaltig bins burchdringen und endlich ben Sieg behalten \*).

Was Luther von solchem Unerhieten dachte und wie er hochftens die gute Gesinnung und den guten Willen, aber nichts weiter billigte, erhellet deutlich aus seinem Brief an Spalatin aus dem folgenden Jahre 1521. Was hutten begehre, sagt er, sehet thr. Ich mochte nicht, daß man das Evangelium mit Gewalt und Blutvergießen versechte; und also hab ich ihm auch geantwortet. Durch das Wort ist die Welt überwunden worden, durch das Wort ist die Kirche erhalten, durch das Wort mird sie auch wies derum in Stand kommen und der Antichrist, wie er seines ohne Gewalt bekommen, wird ohne Gewalt fallen \*\*).

Unter folden mannichfaltigen Unregungen aus bem Bergen des teutschen Bolfs, bas auch im Ode ben, aus Franken und vom Rhein ber ihm die edels ften geiftigen Rrafte guführte, welche fich von der vers ftodten Rlerifen nicht binden und niederdruden liegen, muche Luthern ber Muth gang ungemein. Go gebos ben und getragen von dem Geifte der Mation fchute telte er icon fubner und tapferer an dem Joche der Romifchen Dienftbarkeit. In Spalatin, ba er ibm Splvefter von Schaumburgs Schreiben überfanbte, fcrieb er, ber Churfurft mochte in feinem Schreiben nach Rom nur merten laffen, bag es ihnen nichts belfen tonnte, wenn fie ibn auth von Bittenberg verjagten, weil jest nicht blog in Bohmen, fondern mitten in Teutschland Leute maren, Die ibn gegen papfilichen Bann fougen fonnten und wollten. Da

<sup>\*\*)</sup> E. 23. a. D. S. 1944.

<sup>\*\*)</sup> C. 25. XV. Unb. G. 128.

fie benn, fahret er fort, ju befahren haben, daß ich, unter folden Befchugern ficher, grimmiger auf die Romaniften losziehen werbe, als wenn ich unter bes Rurften Berrichaft im öffentlichen Lebramt ftritte. Den Fürften, den ich zeithero, obschon heftig erbite tert, immer noch gescheuet habe, burfte ich benn nicht mehr fcheuen. Darum follen fie miffen, mas ich ihnen noch nicht angethan, fer nicht meiner Befcheie benheit oder ihrer Eprannen und Berdienften, fons bern dem Damen und ber Autoritat des Furften und ber gemeinen Sache ber Bittenbergischen Studenten auguschreiben. Denn ich felbft, nachdem bas Gviel einmal angegangen, verachte fowohl die Romifche Une gnade als Gnade; ich mag nicht mehr mit ihnen vers fohnet werden, noch etwas mit ihnen ju thun haben auf immer: fie mogen bas Meinige verdammen ober verbrennen. Ich merde hinmiederum, menn ich fein Reuer haben fann, das gange papftliche Recht verdame men, fonft aber verbrennen und die bisber erzeigte Demuth, die mir fcblecht von ftatten gegangen, foll' ein Ende haben \*). In Diefer Stimmung feines Bemuthes fdrieb er jenes treffliche Buch: Un Raiferliche Majeftat und den driftlichen Abel teutscher Mation. von bes driftlichen Standes Befferung; mit einer Borrede an Nicolaus von Amsdorf, am 20. Junius 1520. Er that es in der Absicht, ob Gott vielleicht wolle durch den Lanenstand feiner Rirche helfen, fins temal der geiftliche Stand, bem es billiger gebuhrte, ift gang unachtfam worden. Die Roth und Befchwes rung, fagt er, die alle Stande der Chriftenheit, jus mal Teutschland, druckt, nicht allein mich, sondern jedermann beweget bat, vielmal ju fcreien und Sulfe

<sup>\*) 2. 28.</sup> XV. Anh. G. 124,

ju begehren, hat mich auch jest gezwungen, ju fchreien und gu rufen, ob Gott jemanden den Beift geben wolle, feine Sand ju reichen der elenden Das tion. Gott, bat uns ein junges edles Blut jum Saupt gegeben, damit viel Bergen ju großer guter Doffnung ermecket; baneben will fiche giemen, bas unfere auch ju thun und der Beit und Gnade nublich ju gebrauchen. Es fen, lehret er, nicht die Beit, fich auf eigene Dacht oder Bernunft ju verlaffen. barum fen alles bisher vergeblich gewefen. Die theue ren Furften haben fich verlaffen auf ihre Dacht, mehr denn auf Gott, darum haben fie muffen fallen. Man muß bie mit einem Bergag leiblicher Gemalt in bemuthigem Bertrauen Gottes die Sache angreifen und mit ernftlichem Gebet Gulfe bei Gott fuchen und nichts anderes in die Augen bilden, benn der elenden Chriftenbeit Jammer und Roth, unangefeben, mas bofe Leute verdienet haben. Wo das nicht, fo foll fichs Spiel wohl laffen anfahen mit großem Schein, aber wenn man hineinkommt, follen die bofen Geis fter eine folche Irrung gurichten, bag die gange Belt mußte im Blut fcweben und bennoch damit nichts ausgerichtet murbe. Er giebt hierauf die drei Saupte gedanken feiner Schrift alfo an. Die Momaniften haben drei Mauern mit großer Behendigfeit um fich gezogen, damit fie fich bieber geschubet, daß fie nies mand hat mogen reformiren, baburch die gange Chrisftenheit greulich gefallen ift. Bum erften, wenn man hat auf fie gedrungen mit weltlicher Gewalt, haben fie gefett und gefagt: weltliche Gewalt habe nicht Recht über fie, geiftliche fen über die weltliche. Bum andern, bat man fie mit beiliger Schrift wollen ftras fen, festen fie dagegen: es gebuhre die Schrift nies manden auszulegen, denn dem Papft. Bum dritten,

drauete man ihnen mit einem Conzilio, so erdichteten ste: es moge niemand ein Conzilium berusen denn der Papst. Nun helfe uns Gott, sest er hinzu, und gebo uns der Posaunen eine, damit die Mauern Jericho wurden umgeworfen, daß wir diese strohernen und pav piernen Mauern auch umblasen. Wollen die erste Mauer am ersten angreisen.

Buerft zeiget er alfo, bag alle Chriften an bem geiftlichen Befen Theil haben und hier fein Unterfchied fen, benn des Umtes halben, allein, daß wir allesamt find ju Prieftern geweihet burch die Saufe, obwohl nicht Jedem geziemet, bas Umt ju verwalten. Darum fagt er, follte ein Priefterftand nichts anderes fenn in ber Chriftenheit, benn als ein Amtmann; weil er am Umt ift, gebet er vor, wo er aber abgefest, ift er ein Bauer und Burger, wie der andere. Und fo hat auch weltliche Obrigfeit, von Gott eingefetet, ihr Umt, die Bofen gu ftrafen, die Frommen gu fchuben; fo foll man ihr Umt laffen frei geben und unverhindert durch ben gangen Rorper der Chriftenheit, niemand angefehen, fie treffe Papft, Bifchofe, Pfaffen, Monche, Monnen oder mas er ift. Denn fo bas genug mare, weltliche Gewalt ju hindern, weil fie geringer ift unter den driftlichen Memtern, benn ber Prediger und Beichtis ger Umt ober der geiftliche Stand, fo follte man auch hindern den Schneidern, Schuftern, Steinmegen, 3im. merleuten, Roch, Rellnern, Bauern und allen zeitlichen Sandwerkern, daß fie dem Papft, Bifchofen, Pries ftern, Monchen feine Souh, Rleider, Saufer, Effen und Trinfen machten, noch Bine gaben. Alfo mein ich, biefe erfte Papiermauer liege barnieber, fintemal weltliche herrschaft ift ein Mitglied worden des chrifte lichen Rorpers. Darum muß das der hauptteufel fele ber gefagt haben, was im geiftlichen Recht fteht: wenn ber Papft so fcablich bofe mare, bag er gleich die Seelen mit großen Saufen sum Teufel führte, konnte man ihn doch nicht abfeben. Auf diesen verstuchten reufelischen Grund bauen sie ju Rom und meinen, man foll ehe alle Welt lassen zum Teufel fahren, denn ihrer Buberei widerstreben.

Ebenso widerleget er auch den andern Jerthum, daß die Schrift allein in den Handen des Papstes sen, daß er nicht irren konne in Auslegung derselbed. Wo das ware, wozu ware die heilige Schrift noth oder nuße? Lasset sie uns verbrennen und uns begnut gen an den ungelehrten Herren zu Rom, die der heilige Geist inne hat; wenn ichs nicht gelesen hätt, ware mirs unglaublich gewesen, daß der Teufel sollte zu Rom solche ungeschieste Dinge vorwenden und Anhang sinden. Luther eignet hier einem seden Christen das Recht zu, die heilige Schrift zu lesen und die Macht, zu schmecken und zu urtheilen, was da recht oder und recht im Glauben sep.

Die dritte Mauer fällt von selbst um, so die ersten zwo fallen, namlich, daß der Papst allein das Recht habe, Conzilien zu versammeln. Denn ware das nicht, sagt er, ein unnatürlich Bornehmen, so ein Feuer in einer Stadt aufginge und jedermann sollte stille stehn, lassen für und für brennen, was da brem nen mag, allein darum, daß sie nicht die Macht des Burgermeisters hatten oder das Feuer vielleicht nicht an des Burgermeisters Haus anhabe? ist hier nicht ein jeglicher Bürger schuldig, die andern zu bewegen und zu berufen? wieviel mehr soll das in der geistlichen Stadt Christi geschehen, so ein Feuer des Aergernisses sich erhebet, es sen an des Papstes Regiment oder wo es wolle. Daß sie aber ihre Gewalt ruhr men, der sich nicht zieme zu widersechten, ist gar nichts

geredt. Es ist keine Gewalt in der Riche, benn nur zur Besserung: darum wo sich der Papst wollte der Gewalt brauchen, zu wehren, ein frei Conzilium zu machen, damit verhindert wurde die Besserung der Kirche, so sollen wir ihn und seine Gewalt nicht anz sehen und wo er kommen und donnern wurde, sollte man das verachten, als eines tollen Menschen Borznehmen, und ihn in Gottes Zuversicht wiederum bans nen und treiben, wie man mag. Denn solch eine verz messene Gewalt ist nichts; er hat sie auch nicht und wird bald mit einem Spruche der Schrift niedergeles get; denn Paulus sagt 2 Cor. 10, 8. Gott hat uns Gewalt gegeben, nicht zu verderben, sondern zu bessendte Ehristenheit. Wer will über diesen Spruch hüpfen?

hierauf ftellet er nun, die hauptpuncte auf, bei beren Berbefferung jundchft angefangen werben mufte. Darunter ift zuerft die weltliche Macht und Berrliche feit des Papftes. Bum erften ifts greulich und ers foredlich anguleben, daß der Oberfte in der Chriftene beit, ber fich Chrifti Bicarium und St. Peters Dache folger ruhmet, fo weltlich und prachtiglich fabret, daß ihn darinnen fein Ronig, fein Raifer mag erlangen. Er tragt eine dreifache Rrone, mo die bochften Konige nur eine Rrone tragen. Es mare bem Papft genug eine gemeine Bifchofstrone, mit Runft und Beiligfeit follte er großer fenn vor andern. Bum andern, mogu ift das Bolf nube in der Chriftenbeit, das da beifet Die Rardingle? Das will ich dir fagen, Belfchland und Teutschland haben viel reiche Rlofter, Stift, Lehn und Pfarr, die hat man nicht gewußt, bag gen Rom ju bringen, denn bag man Rardinale macht und bene felbigen die Bisthumer, Rtofter, Pralaturen ju eigen gebe und Gottesbienft alfo ju Boden fließe. Darum

fiehet man jest, daß Welfchland faft muft ift, Riofter verftort, Bisthumer vergehrt, Pralaturen und aller Rirchen Zinsen gen Rom gezogen, Stadte verfallen, Land und Leute verdorben, da fein Gottesbienft noch Predigt mehr gebet. Barum? die Rardinale muffen bie Guter haben. Rein Turfe hatte mogen Welfche land alfo verderben und Glottesdienft niederlegen. Mun Belfchland ausgesogen ift, fommen fie ins Teutschland, beben fein fauberlich an, aber feben wir au, Teutschland foll bald ben Belfchen gleich merden. Bir haben ichon etliche Kardinale. Bas barinnen Die Romer fuchen, follen die trunkenen Teutschen nicht perfteben, bis fie fein Bisthum, Rlofter, Pfarr, Lebn Beller und Pfennig mehr haben. Die tollen, milden Teutschen muffens wohl leiden. 3th rathe aber, daß man der Rardinale meniger mache, oder laffe fie ben Papft von feinem Gut nahren. Ihr mare ubrig ge: nug an 12 und ein Jechlicher hatte des Jahre taus fend Gulden einzufommen. Die fommen wir Teute fche baju, daß wir folche Rauberei und Schinderei uns ferer Guter von dem Papft leiden muffen? Bum brite ten, wenn man des Papfte Sof lief das bundertfte Theil bleiben und that ab neun und neunzig Theile, er mare benn noch groß genug, Untwort ju geben in ben Glaubensfachen. Es werden hierauf in biefer Schrift die auffallendsten Blogen des papftlichen Rechts aufgededt und alle Runftgriffe bes Beiges und ber Sabsucht barin nachgewiesen, bernach Rathfchlage ger geben, wie man bem Uebel am beften fteuern tonne. Der Gingriff ber Papfte in Teutschlands Rechte wird biet fehr ernfthaft gerugt und gefagt, mo ein Curtis fan herausfame, bag bemfelben ein ernfter Befehl ges Schahe abzuftehen, oder in den Rhein und das nachfte Baffer ju fpringen und den Romifchen Bann mit Bies

Siegel und Briefen jum falten Bade fabren, fo mar ben fie ju Rom bald merten, daß die Teutschen nicht allgeit toll und voll fenn, fondern auch einmal Chriften worden maren. 3fts nicht lacherlich und finbifch, beißt es weiter, daß ber Papft fich ruhmet in feinem Der cretal, er fen bes Raiferthums ordentlicher Erbe, es ledig murde. Dich verdreußt, daß wir folche uns verschamte grobe Lugen muffen lefen im geiftlichen Recht, welcher Urt auch ift die unerhorte Luge von der Schenfung Conftantins. Much enthalte fich ber Dapft und unterwinde fich feines Titels des Konigreichs au Meavel und Sicilien. Er bat eben fo viel Recht bare an, als ich und will boch Lehnherr baruber fenn. Es ift ein Raub und Gewalt, wie fast alle feine andern Guter find; darum follte ibn der Raifer folche Leben nicht gestatten und mo es geschehen mare, binfort nicht mehr bewilligen, fondern ihm die Bibel und Gebets buch bafur anzeigen, daß er weltliche herren laffe Land und Leute regieren, fonderlich bie ihm niemand geges ben hat und er predige und bete. Die Digbrauche in ber Rirche führt er hier nach einander und reichlich auf, nimmt fich auch noch ber Bohmen und Suffens an, bringet auf Berbefferung der Universitaten und Schulen, auf Lefen ber beiligen Schrift fratt der elens ben Legenden und gebet fobann auch noch mit feinen Borfchlagen in die weltlichen Stande ein. Sier mars net er besonders vor der Gier nach auslandischen Baas ren, da doch Teutschland alles besigt, mas es nothig bat. Bier, fagt er, mufte man mabrlich auch ben Ruggern und bergleichen Gefellschaften einen Baum ins Maul legen. Wie ifts moglich, daß follte gottlich und recht jugeben, daß bei eines Menfchen Leben folle ten auf einem Saufen fo große tonigliche Guter gebracht merden? Das weiß ich mohl, bag viel beffer

ware, Ackerwerk mehren, Kaufmannschaft mindern. Mit dem namlichen Ernst rüget er den Misbrauch Fressens und Saufens und das Erlauben freier, ge meiner Frauenhauser. Er schließt mit dem Bekennt nis, daß er bei weitem nicht alles vorgebracht, was er auf seinem Herzen habe. Ich habe bisher vielmal Frieden angeboten meinen Widersachern, aber ich sebe, Gott hat mich durch sie gezwungen, das Maul im mer weiter aufzuthun und ihnen zu reden, schreien, bellen und schreiben genug zu geben. Wohlan, ich weiß noch ein Liedlein von Rom und von ihnen. Jucket sie das Ohr, ich wills ihnen auch singen und die Noten aufs hochste stimmen. Berstehest du mich wöhl, liebes Rom, was ich meine? \*).

Die diefe Schrift den Feinden Luthers eine will fommene Urfach ju neuer Lafterung mar, fo gereichte fie viel frommen Gemuthern ju mabrer Erbauung und Ergbhlichkeit. Sie mar in feber Rudficht in Son und Saltung, in Rraft und Lebendigfeit eine maber baft teutsche Bolfsschrift ju nennen. Das reinfte und edelfte Intereffe an dem Bohl des Bolks und dem Beil ber gemeinen Chriftenheit fprach aus ihr und lief in gutgefinnten Gemuthern feinen Digbrauch ju. Die fcarfen, hellen, blubenden Farben des Stols gaben ihr einen hoben Reig. Bas Taufende langft buntel gefühlt, oder fich ju fagen gefürchtet hatten, ftand bier in fraftigen, großen Bugen gezeichnet, vor den Mugen der gangen Belt. Huch mar die Aufnahme derfelben ihrem gewichtvollen Inhalte angemeffen: fcon im September maren viertaufend Eremplare bavon unter bem Bolf verbreitet.

Um diefe Beit mar allmählich ruchtbar geworben

<sup>\*)</sup> E. 28. X. G. 298. ff.

in Teutschland, mas Ed ju Rom ausgerichtet und ausgebrutet. Das bumpfe Gerucht von angefomme nen Bannbullen hatte fich mit Eds Burudfunft nach Teutschland überall verbreitet. Doch forgte Luther basfur, daß dieser Schlag ihn nicht unvorbereitet trafe; mitten in der Gefahr, in der er fcwebte, fclof er fic befto fefter an bas Wort Gottes an, reinigte feine Erfenntniß der gottlichen Bahrheit immer mehr und arbeitete zwei Schriften aus, welche feine Ginficht in die berifchenden Berderbniffe ber Rirche eben fo febr, als feinen tiefen Blick in ben Beift des Chriftenthums beutlich verrathen. Das reine Bort Gottes, welches er in Schriften und Predigten vortrug und in ble Gemuther pflangte, feste er ber undriftlichen Berbame mung feiner Lehre entgegen, bie man von Rom aus befürchtete und nichts mahr mohl fo geeignet, jede nachtheilige Wirfung einer Bannbulle ju vereiteln, als fold ein Gegengewicht. In biefem Sinne fcrieb er feinen Tractat von der Babylonifchen Gefangenichaft, ber unftreitig gu ben trefflichften Schriften Luthers ge bort, morin er nicht nur bie aufferlichen Diffbrauche ber Kirche; fondern auch die tiefer liegenden Irrthis mer der Lehre mit großer Rlarheit des Geiftes und bewunderungemurdiger Standhaftigfeit des Gemuthes enthullete.

Er fangt die Schrift \*) mit der Erklarung an, daß er, er moge wollen oder nicht, taglich muffe gelehrter werben, indem taglich neue Lehrer auf ibn brangen und ihm zu ichaffen machten. Bon dem Ablaß, fagt er, habe ich vor zweien Jahren geschrieben, aber also, daß mich jest aus der Maagen fehr gereuet; daß daß felbe Bucheln ausgegangen: benn ich zu derfelbigen

<sup>\*)</sup> Enth. 28. XIX. G. 5.

Beit zweifelhaftig mar aus großem Aberglauben gegen bie Romifche Eprannel. Deshalben ich bagumal ver meinete, daß ber Ablag nicht gar ju verwerfen mare, welchen ich fabe mit großer Einhelligfeit vieler Dene fchen angenommen : und bas war fein Bunber, benn ich allein ju ber Beit barin bemühet mar. Aber nach gebends, mas ich Spivefter und andern Brudern gu banten babe, die folchen Ablag vertheibigten, babe ich verftanden, daß der Ablag nichts anders fen, denn ein lauter Muffat und Betrug ber Romifchen Schmeich Ier. Dach diefen haben Ed und Emfer fammt ihren Gefellen von dem Primat und Sobeit des Papftes mich ju unterrichten angefangen: beswegen ich allhier (bamit ich gegen fo ungelehrte Manner nicht unbant bar fep,) befenne, daß ich burch ihr Schreiben febr jugenommen. Denn als ich laugnete, baf das Papfte thum gottliches Rechts mare, bab ich doch jugelaffen, daß es menschliches Rechts mare. Als ich aber gebort und gelefen die fubtileften Subtilitaten, womit fie ib ren Abgott aufrichten, weiß ich jest und bins gewiß, daß das Papftthum ift das Reich Babylonis und die Gewalt Mimrods, bes farfen Jagers. Jest balt man mir auf den Schulen ein Spiel von der Ems pfabung bes Sacraments unter beiberlei Geftalt und von andern trefflichen Dingen vor. Daran fnupfet nun Luther feine Untersuchung über bie Sacramente, bie er mit feiner Borftellung von der Gefangenschaft in ber Romifchen Rirche verbindet. Bum erften lauge net er hier, daß fieben Sacramente fepen und feget jur Beit nur drei, Abendmabl, Taufe und Bufe; bans belt barauf vom Abendmahl insbefondre und behaups tet: ben Layen den Relch abschlagen, fen tyrannifc und gottlos. 3ch gebe nicht babin, fagt er bier unter ans bern, bag beibe Geftalt mit Gewalt follten genommen

werden, als ob mir fie beibe empfangen mußten aus Dothwendigfeit des Gebots, fondern ich unterrichte Die Gewiffen, daß ein jeder leide die Romifche Eprans nei und wiffe, daß ihm fein Recht im Sacrament mit Gewalt genommen fey. Allein bas will ich, baf niemand die Romifche Eprannei rechtfertige, als ob fie recht gethan batte, fondern daß wir fie verfluchen und ibr nicht Beifall geben. Jedoch follen mir fie bulden, nicht anders, als maren mir bei den Eurfen gefangen, bei benen mir gar feine Gemalt gebrauchen Das ift, was ich gefagt habe und deuchte fonnen. mir fein ju fenn, wenn burch einen Schluß eines alle gemeinen Congilii folde Gefangniß aufgehoben und uns die driftliche Freiheit aus den Sanden des Rd mifchen Eprannen wieder gegeben murde. Aber jest minget er uns mit gleicher Tyrannei, eine Geftalt jahrlich ju empfaben. Alfo gar ift erloschen bie Freis beit, die uns von Chrifto gegeben ift. hierauf vers wirft er fuhn die scholaftifche Lehre derer,. Die da bes haupten, im Abendmabl fen nicht mehr mabres Brod, fondern blos bas Accidens bavon. Biemit fagte er fich foon los von der herrichenden Irrlehre, nach mel der bas Brod gang und gar in ben Leib Chrifti binüber gewandelt mar, bag nichts als ber leere Schein bes Brodes mehr übrig bleibt. Die Rirche, fagt er, hat mehr benn über zwolf bundert Jahre recht ges glaubt und die beiligen Bater haben niemals ber mes fentlichen Beranderung, der Transsubstantiation (welder ein recht ungeheuer Bort) gedacht, bis bag bes Ariftoteles Philosophie in der Rirche bat in diefen letten hundert Jahren überhand genommen. Bon diefer Lehre geht er über ju der vom Sacras ment, als Opfer, welches er in diefer Berbindung gang verwirft. 36 unterfange mich einer wichtigen

Sache, fagt er, bie vielleicht nicht moglich ift, umjuftogen, als die fo mit langwierigem Gebrauche beftde tiget und mit gemeiner Bewilligung angenommen, al fo eingeniftelt, baß es nothig ift, es mußte ber meifte Theil ber Bucher, die jeso die Oberhand haben und Schier ber Rirchen gange Geftalt weggethan und ver andert und ganglich eine andere Urt der Ceremonien eingeführt oder vielmehr wieder herbeigebracht werden. Aber mein Chriftus lebet noch und muß man mit gros ferer Sorge bas Bort Gottes in Ucht nehmen, als aller Menfchen und Engel Gedanten. Er führet die Meffe jurud auf die Feier und den Genug bes Abends mable und handelt fodann noch von der Laufe, wie auch von andern vermeinten Sagramenten ber Romie fchen Rirche. Bulett fagt er noch: ich bore auch, bag aufs neue Bullen wider mich verfertiget find, und papftliche Berfolgungen, burch welche ich ju einem Biberrufe gezwungen ober fur einen Reger erflaret werde. Ift bas mahr, fo will ich, daß dieß Buchlein fen ein Theil meines jufunftigen Biderrufs, auf baf fie nicht umfonft fich ihrer aufgeblafenen Eprannei be Will auch in furgem einen folchen Widerruf machen mit ber Gulfe Chrifti, desgleichen bisber ber Romifche Stuhl nicht gefeben noch geboret bat und bamit meinen Geborfam genugfam bezeugen im Das men meines herrn Jefu Chrifti. Umen.

In einem andern Geift und Con mar die zweite Schrift, die er nicht lange nach jener fchrieb. In biefem Germon von der Freiheit eines Chriftenmens ichen \*), machte er fich gar nicht mit feinen Gegnern zu thun, sondern erlauterte im ruhigen Con und mit einer aberschwänglichen Liebe zu Chrifto einige ber

<sup>\*)</sup> E. 23. XIX. G. 1206.

hochsten Lehren der Religion, besonders die ihm vor allen am herzen lag, die an fich der Grund aller ans bern ift, auch fur jene Beit bas bochfte Beburfnig mar, die Lehre vom Glauben. Zwei Gebanken legt er hier jum Grunde, auf denen er alles übrige aufe bauet. Ein Chriftenmenfch ift ein freier Berr über alle Dinge : ein Chriftenmenfch ift ein bienftbar Rnecht aller Dinge und jedermann unterthan. Frei, lebret er, ift ber Chrift burch den Glauben, dienftbar und une terthan burch die Liebe. Bon dem Glauben redet Lus ther hier fo, baf es eines jeden Chriften Berg beme gen und erquiden muß. Go beift es unter andern hier: der Glaube vereiniget die Seele mit Christo, als eine Braut mit ihrem Brautigam. Mus welcher Ebe folget, mas St. Paulus faget, Ephef. 5, 30. daß Chriftus und die Seele ein Leib merden, fo mers ben auch beiber Guter Fall und Unfall und alle Dine ge gemein, daß, mas Chriftus bat, das ift eigen ber glaubigen Geele, mas die Geele bat, wird eigen Chrifti. Go bat Chriftus alle Guter und Geligfeit, fie find ber Geele eigen. Go bat die Geele alle Untugend und Gunde auf ihr, die werden Chrifti eie gen. Die bebt fich nun der frobliche Bechfel und Streit. Dieweil Chriftus ift Gott und Menfch, wel der noch nie gefündiget bat, und feine Frommigfeit unüberwindlich, ewig und allmächtig ift, fo er denn der glaubigen Seele Gunde burch ihren Brautring, bas ift, der Glaube, ihm felbft eigen macht und nichts anderes thut, benn als batte er fie gethan, fo muffen bie Sunden in ihm verschlungen und erfaufet mere ben. Denn feine unübermindliche Gerechtigfeit ift ale len Gunden ju ftart. Ulfo wird die Geele von ab len-ihren Gunden lauterlich burch ihren Dablichat, bas ift bes Glaubens balber, ledig und frei und bee

gabet mit-ber ewigen Gerechtigkeit ihres Brautigams Chrifti. Ift nun bas nicht eine frobliche Birthichaft, daß der reiche, edle, fromme Brautigam Chriftus das arme, verachtete, bofe Surlein gur Che nimmt und fie entledigt von allem Uebel, gieret mit allen Gutern. So ifts nicht möglich, daß die Sunde fie verdamme: benn fie liegen nun auf Chrifto und find in ihm verfolungen. Die burch bas Ronig . und Priefterthum Chrifti der glaubige Menfc nun auch Ronig und Prie fter werde im geiftlichen Sinne, wird hierauf auseine andergefest. Ber mag nun ausdenfen, heißt es bier, bie Chre und Sobe eines Chriftenmenfchen ! Durch fein Ronigreich ift er aller Dinge machtig, burch fein Priefterthum ift er Gottes machtig. Denn Gott thut was er bittet und will, wie ba ftebet geschrieben im Pfalter 145, 10. Gott thut den Billen derer, die ibn fürchten und erhoret ihr Gebet. Bu melden Che ren er nur allein durch den Glauben und durch fein Berk fommt. Daraus man flar fiebet, wie ein Chris ftenmenfch frei ift von allen Dingen und über alle Dinge, alfo, bag er feiner guten Berfe bargu bedarf, bag er fromm und felig fen, fondern der Glaube bringts ibm alles überfluffig. Und wo er fo thorigt mare und meinete, burch gute Werke fromm, frei, felig ober ein Chrift ju merben, fo verlore er ben Glauben mit allen Dingen, gleich als ber Sund, ber ein- Stud Reifch im Munde trug und nach dem Schemen im Baffer fcnappte, bamit Fleifch und Schemen verlohr. Bum fiebzehnten fragft bu, mas ift benn vor ein Unterschied swiften einem Priefter und Laven in der Chriftenheit, fo fie alle Priefter find? Antwort, es ift ben Bortlein Priefter, Pfaff, geifte lich und besgleichen Unrecht gefchehen, daß fie von bem gemeinen Saufen find gejogen auf den fleinen Saufen, ben man jest nennet geiftlichen Stand. Bum

achtzehnten aus bem allen lernen wir, bag es nicht genug fen geprediget, wenn man Chriftus Leben und Werk obenhin und nur als eine hiftorie und Chros nitengeschicht prediget, fcmeige benn, fo man fein gar fcmeiget und bas geiftliche Recht ober andere Mens fchenfagung und Lehre predigt. Ihrer ift auch viel, Die Chriftum alfo predigen und lefen, daß fie ein Mite leiden über ihn haben, mit den Juden gurnen oder fonften mehr findischermeife darinnen üben. Aber er foll und muß alfo gepredigt fenn, bag mir und bir ber Glaube baraus ermachse und erhalten merde. Belder Glaube baburch ermachft und erhalten wird, wenn mir gefagt wird, warum Chriftus fommen fev, wie man fein brauchen und genießen foll, mas er mir bracht und gegeben bat. Im andern Theil des Ger mons fommt er nun auf die Berfe und ftellt auch Diefe in ihr rechtes Licht beraus. Grundlich miderlegt er ben Wahn, als ob, mo folder Glaube fep, bie Werfe nicht geboten maren. Tief und mabr ftellet er Die zwei Gabe auf: gute, fromme Berte machen nime mermehr einen guten, frommen Mann; fondern ein guter, frommer Mann machet gute, fromme Berte. Bofe Berte machen nimmermehr einen bofen Dann; fondern ein bofer Mann machet bofe Berte. Die Fruchte tragen nicht ben Baum, fo machfen auch die Baume nicht auf den Fruchten. Und ob der Chrift nun durch den Glauben frei ift, foll er fich wiederum williglich einen Diener machen, feinem Dachften gu belfen, mit ihm fahren und handeln, wie Gott mit ibm durch Chriftum gehandelt bat. Und das alles ums fonft, nichts barin fuchen als gottliches Boblgefallen und alfo benfen: wohlan, mein Gott bat mir unware bigen, verdammten Menfchen ohn all Berbienft, laus terlich umfonft und aus eitel Barmbergigfeit geben burch und in Chrifto vollen Reichthum aller Frommige

feit und Seligfeit, daß ich binfort nichts mehr be barf, als glauben, es fem alfo. Ei, fo will ich folchen Bater, ber mich mit feinen überschmanglichen Gutern alfo überschuttet bat, wiederum frei, froblich und ums fonft thun, mas ihm mobigefallt und gegen meinen Nachften auch werden ein Chrifte, wie Chriftus mir worden ift und nichts mehr thun, denn was ich nur febe, ihm noth, nublich und feliglich fenn, Diemeil ich boch burch meinen Glauben, alles Dinge in Chrifto genug habe. Siehe, fo fleufet aus bem Glauben bie Liebe und Luft ju Gott und aus der Liebe ein frei, willig und froblich Leben, dem Dachften gu bienen umfonft. Denn jugleich wie unfer Dachfter Roth leis bet und unfere ubrigen, bedarf, alfo haben, wir vor Gott Roth gelitten und feiner Snaden bedurft. Alfo feben mir, wie ein bochedles Leben fen um ein drifte lich Leben, das leider nun in aller Welt nicht allein niederlieget, fondern auch nicht mehr befannt ift, noch geprediget mird.

Bon biefer Schrift einen aberaus michtigen Se brauch ju machen, baju fand sich bald eine schone Ses legenheit. Herr Karl von Miltig munschte noch im mer seine Unterhandlungen mit Luther in demselben Sinne fortzusehen und zu beschließen, worin er sie angesangen, bevor Eck burch seine unzeitige Dazwischenkunft ihm das Spiel verdovben hatte. Er wunschte sich zu Rom über die Ausrichtung seines Auftrages rechtsertigen zu konnen und Briefe von Luthern mits zubringen, in denen dieser seine Bereitwilligkeit zum Gehorsam erklarte. Schon früher hatte Luther das auch zu thun versprochen und noch jeht, nach einer letten Unterredung mit Miltig zu Lichtenburg, am 11. October 1520., da sich die Umstände schon sehr auffallend verändert hatten, erklarte sich Luther noch

bereit bagu. Er bachte obne Zweifel in feinem Sinn, den Romischen Sof jest eben recht beschämen ju tone nen, burch Heberfenbung feiner Schrift von ber Freb beit eines Chriftenmenfchen, welches Buch in ber That auch trefflich genug mit bem Inhalte ber erlaffenen Bannbulle contraftirte. Es brannten ibm noch einige der fraftigften Babrheiten auf feinem Borgen, die er noch dem Romifchen Stuble fagen wollte, um fich nun vielleicht auf immer mit bemfelben auseinandere aufegen. Darum ergriff er mit Freuden die ihm von Miltig bargebotene Gelegenheit. Bon, der angefome menen Bulle versprach er Miltigen, feine Rotig ju nehmen und auf beffelben Bureden batte er fogar fein Schreiben nach Rom um funfgebn Lage vor ber eie gentlichen Publication der Bulle, namlich auf ben 6. September jurud batirt. Bu jenem angegebenen 3mede mar Con und Beschaffenheit des Briefes treffe lich gewählt : dem Romifden Stubl feste er bas gotte liche Bort, ber Sclaverei, die er verlangte, die große fte Freimuthigfeit entgegen; im übrigen fprach er durche aus mit ber großeften Demuth von fich felbft und mit ber großeften Chrfurcht por det Perfon des Papftes. Er tragt ju Unfang bes Briefes. \*), nochmals, bie Grunde vor, die ibn bewogen, gegen die berrichenden Grauel, aufzusteben, mobei er jedoch jederzeit der Pers fon des Papftes ehrerbietig gefconet habe. 3ch babe mobl, fagt er, icharf angegriffen etliche undriftliche Lebrer und bin auf meine Biderfacher beifig gemefen, nicht um ihres bofen Lebens willen, fondern um ihrer undriftlichen Lebre und Schuges millen. mich fo. gar nicht reuet, bag ich mirs auch in Ginn genommen habe, in folder Emfigfeit und Scharfe gu

<sup>&#</sup>x27;) E. 28. XV. G. 934.

bleiben unangefeben, wie mir baffelbige etliche ausle gen, fo ich bie Chrifti Erempel habe, ber auch feine Biderfacher aus icharfer Emfigfeit nennet Ochlangen Binder, Gleisner, Blinde, des Teufels Rinder und St. Paulus den Magum ein Rind des Teufels bei fet u. f. w. Wenn die meichen, jarten Ohren folches batten gebort, follten fie auch mobl fagen es mare niemand fo beißig und ungeduldig, als St. Paulus. Und wer ift beifiger, benn bie Propheten ? Aber gu unfern Beiten find unfere Ohren fo gar gart und weich worden, burch die Menge ber fchablichen Schmeichler, daß, fobald wir nicht in allen Dingen gelobet werden, fchreien wir, man fen beifig und diemeil wir uns fonft ber Babrheit nicht ermehren mogen, entfchlagen mir uns doch berfelbigen burch erdichtete Urfach ber Beifigfeit, ber Ungebulbigfeit und Unbefcheibenheit. Bas' foll aber bas Galg, wenn es nicht fcharf beifet? Das ift mahr, ich bab frifc angetaftet ben Romifchen Stubl, ben man nennet Romifchen Sof, welchen auch bu felbft und niemand auf Erden anders bekennen muß, benn bag er fen årger und ichanblicher, benn je tein Sodoma, Gomorra und Babylonien gemefen ift. Und foviel ich merte, ift feiner Bosheit binfort weder ju rathen, noch ju belfen. Es ift alles überaus verzweifelt- und grundlos ba worden. Darum bat michs verbrogen, bag man unter beinem Damen und ber Romifchen Rirche Schein bas arme Bolf in aller Belt betrog und befchabigte; bawider hab ich mich ger legt und will mich auch noch legen, fo lang in mir mein driftlicher Geift lebet. Dicht, baf ich mich vers meffe folder unmöglichen Dinge ober verhoffte etwas auszurichten in ber allergreulichften Romifchen Gobos ma und Babylonien, jumal mir fo viel muthende Schmeichler miberftreben; fonbern baf ich mich einen

schuldigen Diener' erkenne aller Christenmenschen. Denn das ist dir selbst ja nicht verborgen, wie num viel Jahre lang aus Rom in alle Welt nichts anders als Verderben des Leibes, der Seelen, der Guter und aller bosen Stude die allerschablichsten Exempel gleichsam geschwemmet und eingerissen haben. Web des alles diffentlich am Tage Jedermann bewußt ist; dadurch die Romische Kirche, die vorzeiten die allers heiligste war, nun worden ist eine Mordergrube, ein Bubenhaus über alle Bubenhauser, ein Haupt und Reich aller Sünde, des Todes und der Verdammnis, daß nicht wohl zu denken ist, was mehr Bosheit hie möge zunehmen, wenn gleich der Antichrist selbst käme.

Indef figeft du, beiliger Bater Leo, wie ein Schaaf unter ben Bolfen und gleich wie ein Daniel unter den Lowen und wie Gjechiel unter ben Score pionen. Bas fannft bu einiger wider fo viel milber Bunder? und ob bir icon brei oder vier gelehrter frommer Rardinale jufielen, mas mare bas unter fole dem Saufen? Ihr mußtet ebe burch Gift untergebn, ebe ihr vornehmet den Sachen ju helfen. Es ift aus mit dem Romischen Stuhl; Gottes Born bat ibn überfallen ohn Aufhoren. Er ift Feind den gemeinen Congilits; er will fich nicht unterweifen noch reformis ren laffen und vermag boch fein muthendes undriftlis ches Befen nicht hindern, damit er erfüllet, das ges fagt ift von feiner Mutter, der alten Babylonien Ber. 51, 9: wir haben viel geheilet an ber Babylo. nen, noch ift fie nicht gefund worden, wir wollen fie laffen fabren. Es follte mobl bein und ber Rardindle Bert fenn, baf ihr dem Jammer mehret; aber die Rrantheit fpottet ber Argnen; Pferd und Bagen ge ben nichts auf ben Fuhrmann. Das ift die Urfach,

warum es mir allezeit ift Leib gewefen, bu frommer Leo, baf bu ein Dapft morden bift in diefer Beit, ber bu mohl murbig mareft, ju befferen Beiten Papft ju Der Romifche Stuhl ift beiner und beines gleichen nicht werth, fondern der bofe Geift foll Papft fenn, ber auch gewißlich mehr benn bu, in ber Bas bylonen regieret. D! bu allerunfeligfter Leo, ber bu figeft in bem allergefahrlichften Stuhl: mabrlich ich fage dir die Bahrheit, denn ich gonne dir Gutes. Ifte nicht mabr, bag unterm weiten Simmel nichts ift årgeres, vergifteteres, gehaffigeres, benn ber Ro mifche Gof, benn er weit übertritt ber Turfen Untus gend, bag es mabr ift, Rom fen borgeiten geweft ein Pfort des himmels und ift nun ein weit aufgesperre ter Rachen ber Bollet und leider ein folder Rachen, ben durch Gottes Born niemand fann gufverren und Bein Rath mehr übrig ift, benn fo wir mochten etliche marnen und inhalten, baf fie von bem Romifchen Rachen nicht verschlungen werden. Siebe ba, mein Berr Bater, das ift die Urfach und Bewegung, mars um ich fo bart gegen diefen peftilenzialifchen Stubl gestoffen babe. Denn fo gar habe ich mir nicht vorgenommen, wider beine Perfon gu muthen, bag ich auch gehofft habe, ich murbe bei bir Gnade und Dank verdienen und fur ben beften gehandelt erkannt werden, fo ich folden beinen Rerter, ja beine Solle, nur frifch und fcharf angriffe. Sie find alle gute Chriften, die bofe Romifche find. 3ch will noch weis ter reben. Es mare mir auch baffelbe nie in mein Berge fommen, bag ich mider ben Romifchen Gof batte tumoret ober etwas von ibm disputiret. Denn dies weil icht fabe, bag ihm nicht zu belfen, Roft und Dabe verlohren mar, hab ich ihn verächtet, einen Urlaube brief geschentet und gefagt: Abe liebes Rom, ftint

fortan, mas da ftinft und bleibe unrein far und far, was unrein ift, Off. 22, It. und habe mich also bee geben in das fille geruhige Studiren der beiligen Schrift, damit ich forberlich mare benen, bei welchen ich mobnete. Da ich nun bie nicht unfruchtbarlich bandelte, that der bofe Gelft feine Mugen auf und mard beg gemahr; behende ermedte er mir einer une finnigen Chrgeizigkeit Diener Johann Edium, einen fonderlichen Feind Chrifti und ber Babrheit, gab ihm ein, bag er mich unverfebens riffe in eine Disputas tion und ergriffe bei einem Wortlein vom Papitibum gefagt, bas mir von ohngefahr entfallen mar. Da warf fich auf der rubmredige Gelb, fprubete und ichnau bete, als hatt er mich fcon gefangen, gab vor, er wolle ju Ehren Gottes und Preis der beiligen Ros mifchen Rirche alle Dinge magen und ausführen, blies , fich auf und vermaß fich beiner Bewalt, welche er baju gebrauchen wollte, daß er der oberfte Theologus in der Welt berufen murde, des er auch gewiß mars tet mehr, benn des Papfithume. Ließ fich bunten, es folle ibm nicht wenig dazu vorträglich fenn, wo er Doctor Luchern im Beerschild führete. Da ihm nun bies miflungen, will der Cophift unfinnig merben, benn er nun fublet, wie durch feine Schuld allein bes Romifchen Stuble Schande und Schmach an mir fich eröffnet hat.

Dierauf erzählet er in dem Brief den Ausgang der Berhandlungen mit Kajetan, mit Miltis, mit Eck und fähret also fort. Also komme ich nun, H. B. Leo und zu deinen Fußen liegend bitt ich, so es moge lich ift, wollest deine Hande bran legen, den Schmeiche lern, die des Friedens Feind sind und doch Friede surgeben, einen Zaum einlegen. Daß ich aber sollte widerrufen meine Lehre, da wird nichts aus; darfs

ihm auch niemand vornehmen, er wolle benn ble Sache in ein noch größer Gewirre treiben. Dazu mag ich nicht leiben Regel oder Maaße, die Schrift auszulegen, dieweil das Wort Gottes, das alle Fred heit lehret, nicht soll noch muß gefangen seyn. Wo mir diese zwo Stude bleiben, so soll mir sonst nichts auserlegt werden, das ich nicht mit allem Willen thun und leiden will. Ich bin dem Hader Feind, will nie mand anregen, noch reizen; ich will aber auch unger reizet seyn. Werde ich aber gereizet, will ich, ob Gott will, nicht sprachlos noch schriftlos seyn.

Er warnet ihn hierauf nochmals vor den fufen Ohrenfangern und Ochmeichlern, die ibn ju einem Gott und Monarchen in ber driftlichen Rirche mas den wollten, und entschuldiget feine Rubnheit mit bes beil. Bernhards Beifpiel, beffen Buch an Papft Em genium, wie er faget, alle Papfte billig follten auss mendig fonnen. Um Ende, daß ich nicht leer fomme por beine Beiligfeit, fo bringe ich mit mir ein Buch lein, unter beinem Damen ausgegangen, ju einem quten Bunfc und Anfang des Friedens und guter Boffnung, daraus beine Beiligkeit fcmeden mag, mit was fur Gefchaften ich gerne wollte und auch frucht barlich mochte umgeben, wenn mirs vor beinen un driftlichen Schmeichlern moglich mare. Es ift ein Elein Buchlein, fo das Papier wird angefeben, aber boch bie gange Summa eines driftlichen Lebens barin Begriffen, fo ber Ginn verftanben wird. 3ch bin arm, habe nichts anders damit ich meinen Dienft er zeigete, fo barfft bu auch nicht mehr, benn mit geift lichen Gutern gebeffert merben.

Inzwischen erwartete Jedermann in Teutschland die offizielle Publication der schon am 15. Junius zu Rom datirten Verdammungsbulle. Wes Inhaltes auch

auch immer die Bulle fenn mochte, fo mar unertrage lich, daß der, welcher fich fcon fo oft und laut als ben ergrimmteften Gegner Luthers gezeigt und auch bereits den Saf aller Gutgefinnten im Bolfe auf fich geladen hatte, mit Befanntmachung der Bulle in Teutschland beauftragt war und fich als apostolischen Muntius gebehrbete. Ed, fobalb er wieder ju Leipzig angefommen mar, hatte auch Luthern gleich über eis nige feiner letten Schriften in einem eigenen Buche lein angegriffen und Luther faumte nicht, ihm ju ante worten und griff ibn gleich an der empfindlichften Geis te, namlich, als ben Spieftrager bes Romifchen Sofes an. In einer eignen Schrift von ben neuen Edifchen Bullen und Lugen gab er es fur gang unglaublich aus, daß der Romifche Sof einem Ed follte eine Bulle wider ihn bekannt ju machen erlaubt oder gar aufges tragen haben. Sier beift es unter andern: ich balte, daß Reger verbrennen daher fomme, daß fie furchten, fie fonnten fie mit Schriften nicht überwinden, gleich wie die Papisten ju Rom, wenn fie nicht mogen der Bahrheit widerfteben, murgen fie die Leute und mit bem Tod folviren fie alle Argument. Ein folder Bers fechter ber Bahrheit mare mein D. Ed auch gerne. Des Johann Suß nimmt er fich bier ichon entichieder ner an, als ju Leipzig und fagt: Diemeil benn meinen lieben herrn fo fugel ift, will ich mein Maul recht aufthun von dem Coftniger Congilio und fage jum erften, daß ich leiber ju Leipzig in der Disputation nicht hatte gelefen Johann Suf, ich wollte fonft nicht etliche fondern alle Urtifel, ju Coftnig verdammt, gehalten haben, wie ich fie benn noch jest halte, nache dem ich deffelben Joh. huß hochverftandiges driftliches Buchlein, desgleichen in vierhundert Jahren nicht ift gefdrieben, habe gelefen, welches auch nun

burch gottlichen Rath in Druck ift ausgangen, Bahrheit ju bezeugen und alle die in bffentliche Schande ju fegen, die es verdammet haben. Es find nicht Johann huß Artifel, fondern Chrifti, Pauli, Muguftini, aufs allerftarefte gegrundet und unwider, ftoflich bewähret. Ich wollte Gott, ich mare fein murdig, auch um folder Artifel willen verbrannt, ger riffen, zertrieben werden, aufs allerschmablichfte und daß mirs taufend Salfe foftete, fie mußten alle beran. Man hat nun hundert Jahre gewehret und je mehr gewehret wird, je mehr es bervordringet, daß es offen. bar will merden, Suffens Sache fen gottlich, Coftniger fen teuflisch gemefen: bie Babrheit will und mag nicht verborgen bleiben. Go ift bas gang jedermann offenbar, daß es niemand mehr mag widerfprechen, wie Johann huß fen noch nie mit Schriften uber munden, als auch etliche Ucta felbft fcbreiben, ift er verdammt worden beimlicherweife, daß die Junfer haben unter einander darob berathschlaget, placet, placet, placet und also ist er durchs placet der uns gelahrten Tyrannen bingerichtet obn Unterricht, obne Beweisung, ohne Ueberwindung. Alfo ift an vielen Orten teutsches Landes noch allezeit blieben bas Dume meln von Joh. huß und hat immer jugenommen, bis ich auch drein gefallen bin, erfunden babe, baß er fürmahr ein theurer, bocherleuchteter Mann gemes fen ift, ben auch noch nicht mogen überminden gmans gigtaufend Ecten auf einen Saufen gefett. 3ch bore auch fagen, D. Ect babe eine Bulle mit fich von Rom wider mich bracht, die ibm fo abnlich fep, daß fie wohl auch mocht D. Ed beißen, fo voll Lugen und Irrthum fie fenn foll, und er gebe fur, den Leuten bas Maul zu fcmieren, fie follen glauben, es fen bes Papftes Bert, fo es fein Lugenfpiel ift. 3ch laffe es

alles geschehen, muß des Spiels in Sottes Namen warten, wer weiß, was gottlicher Rath beschlossen hat. Es ift auf mich noch nichts gebauet, darum mag mit mir nichts fallen.

Daß ich aber festiglich glaube, es fen nichts mit irgend einer Bullen, ift die Ursach: jum ersten, denn meine Appellation, an das gemeine Conzilium gestellet, stehet noch unverruct, darüber ich dem Papst mit ab len den Seinen nichts geständig bin, denn allein gotts lichen Handel. Fähret er aber drüber mit Gewalt, wohlan, laß hertraben, dennoch ist er noch nicht über den Berg und will hiemit dffentlich vor sedermann bedingt und dieselbige Appellation, aufs beste es sent soll, vertrauet haben.

Bum andern so ist meine Sache, aus meiner will ligen Unterlassung meines gnadigen herrn, herzog Fried brichs, Chursursten zu Sachsen durch Unregen herrn Karl von Mistis papstlicher Botschaft, auf Verhörung des hochwurdigsten in Gott Bater und herrn Erzbisschof zu Trier verhaftet, welches noch unwiderrusen mir Glauben macht, der Römische Stuhl werde solche zween mächtige Chursursten nicht für Delgößen achten oder sie vergebens bemühen lassen, wir Teutsche mußeten denn immer Narren bleiben. So mein ich ja, ich sen nur ein Mensch, der nicht an zweien oder mehr Dertern zugleich möge Verhörung oder Urtheil warten.

Bum britten, wer mags begreifen, daß ber Papft über mich D. Ecken follt Befehl thun, der feines feindlichen, diffentlichen haffes gegen mir felbst keine Maaße weiß, so doch in allen Sachen nicht die Partheten selbst, sondern unverdachtige Leute handeln sollen, wie das die Natur und alle Rechte geben. Dars

um ju vermuthen, er luge, truge, bichte und gurichte alles, mas ihm fein bofer haß mag angeben.

Bum vierten will ich von allen Bullen, mo und wenn sie kommen, unverbunden seyn, ich sehe denn die rechte Hauptbullen, lasse mich die Copeyen und Abschriften nichts ansechten und das aus den Ursachen: ich habe gesehen die Ablasbullen, darwider ich anfängelich in dieser Sache gehandelt und merkliche Gebres chen und Fehl darinnen gefunden, dazu etliche verstänzbiger, denn ich, 18 Gebrechen in derselbigen einigen Bullen gesehen. So denn einen so großen Bischof zu Mainz und Magdeburg zu betrügen mit derselben Bullen die Römischen Buben sich nicht gescheuet has ben, was sollten sie nicht vornehmen wider mich ars men Bettler?

Ueberdas, der Kardinal St. Sirti (Kajetan) zu Augspurg meinen gnädigsten herrn, herzog Friedrich Ehursürsten zu Sachsen mit einem diffentlichen, erloge nen, falschen Briefe betrog, wie ich das an Tag ge geben habe in den Augspurger Acten. So denn den Römischen Buben solche große herren in teutschen Landen mussen und Affen senn durch ihre falschen Briefe, warum sollt ich glauben, daß sie durch D. Ecken, der sich sonst in seinen Worten und Schreiben einen landrüchtigen Erzlügner eröffnet hat, redlich mit mir zu handeln vornehmen? Ja es ist so gemein worden mit falschen Briefen aus Rom handthieren, daß gar selten einer rechtschaffen ersunden wird.

Darum will ich ber Bullen Blei, Bachs, Schnur, Signatur, Claufel und Alles mit Augen feben ober nicht ein Haarbreit geben auf alles andere Geplerre. Es barf auch niemand flagen, er moge nicht sicher gen Wittenberg kommen ober mandeln; wir haben so einen frommen, redlichen Landessürsten und Amte

leute, daß die Entschuldigung teinen Behelf mag haben, wo man mit Recht handeln will.

hiemit will ich jedermann verwarnet haben, daß er nicht durch Romischen handel und D. Ecken ber schmußt an mir anlause und zumal die Executores, auf daß, so sie einen Schlappen darob erlangeten, Wissen tragen, ich hab sie zuvor ermahnet. Es muß noch alles viel eine andere Nasen gewinnen, soll es recht hinausgehen. Gehet aber Gewalt vor, da noch viel mehr zu gehoren will, so wolle es Gott, ich will es frohlich wagen in dem Namen unsers herrn Jesu Christi, Amen \*).

<sup>\*)</sup> Luth. 23. XV. G. 1675.

## Siebentes Rapitel.

Bon der Römischen Bulle Publication, Aufnahme und Folgen, imgleichen, was Luther bem Wesen der wahren Kirche halt.

Der Romifche Sof, gewohnt, mit bem furgen und fcmalen Daag einer langft erftarrten Theologie bie grofartigen geiftigen Bemegungen ber Bolfer ju meß fen, auch nicht vermogend, bie tiefen und gar verfchie benen Beburfniffe berfelben einzufeben, fertigte in einer Congregation, in die fich Rajetan frank tragen lief, bei ber aber Ed gar großen Ginfluß batte, eine Bulle aus, worin 41 Gage aus Luthers Schriften theile als feberifch, theils als irrig, theils als argerlich, theils als verführerifc, etliche vor driftlichen Ohren unleide lich verdammet maren; außerdem aber mar berfelbe, falls er nicht binnen 60 Lagen widerrufen murde, in ben Bann gelegt und jedermann bei Strafe bes Banns, Berluft aller Lebnguter aufgerufen, ibn nicht ju fchuben, fonbern nach Rom ju liefern. Im übris gen war die Bulle in Form und Composition ein gar munberlich und verworren Ding und Flidwert, im Gleifte einer dunklen Philosophie gefaßt und von vorn berein mit nichtssagenden Erclamationen und Apostrophen an Petrus, Paulus und die gefammte Chriftene beit ausgeschmuckt \*).

hutten wondte fich auf Beranlaffung biefer Bulle mit einem außerft beftigen Schreiben an ben Papft Leo X., gab auch die Bulle felbft mit beifenden Glof. fen, Bor : und Machreden beraus, alfo, daß fie bald jum Spott und hohn vieler Leute murde. Sebet bier, fagt er in der Borrede, geliebte Teutsche, Leos nis X. Bulle, baburch er die aufgehende Bahrheit gut hindern bemubet ift und felbige unferer fo lang ges brudten Freiheit entgegenfest, damit fie nie wieber ju Rraften fomme und machfen moge. 3ch frage euch um Chrifti willen, mann ift mohl eine bequemere Beit dazu gemefen, und wo hat fich wohl eine beffere Gelegenheit geaußert, etwas bem teutschen Ramen lobliches ju verrichten? hier ift nicht Luthers Sache, fondern fie betrifft euch alle insgemein. Das Schwert mirb nicht auf einen befondere gegudt, fondern wir alle werden offentlich angegriffen. Diemand will der Enrannei widerfprechen, den Betrug entdeden, dem Bathen fich widerfegen und beffen Fortgang bindern: Bollet ihr mich boren, fo erinnert euch nur, bag ihr Teutsche fend. Diefe Erinnerung foll euch genug fenn, biefes ju rachen. Ich ftelle mich eures und bes gemeinen Beften wegen gang willig in die Gefahr \*\*).

Es dauerte nicht lange, bis die Bulle in große Berachtung fam. Miltis felber schrieb davon nichts erfreuliches am 2. October. In Leipzig, heißt es da, fand ich Eden mit großem Geschrei und Pochen. Ich lud ihn zu Gaste und unterließ nichts, ihn anzufrischen. Nachdem, er nun tapfer getrunken, fing er als

<sup>°)</sup> Raynaldi Annales eccles, ad a. 1520. n. 51.

<sup>•&</sup>quot;) Luth. 28. XV. G. 1691.

fobald an, trefflich von feiner Ordre ju prablen und wie er Martinum lehren wolle. Er ergablte, daß er am 21. Sept. ju Meiffen, am 25. ju Merfeburg und am 29. ju Brandenburg die Bulle habe publiciren und anschlagen laffen. Er bat mir eine vidimirte Co. pen berfelben jugeftellt, melde ich biemit uberfchicke. Er macht ein groß Geprange mit der Bulle. Berjog Georg hat dem Rath befohlen, ihm einen verguldeten Pofal und viel Ducaten ju verehren; allein diefem ungeachtet haben am Dichaelisfeste gute fromme Leute an gebn Orten angeschlagen und ihm darinnen ges brobet. Belches ibn bann bermaagen erfchrecet bat, daß er fich in das Paulinerflofter, retirirt, nicht fich will feben laffen und bei Cafar Pflug fich deshalben beschweret, auch erhalten, daß der Rector einen offente lichen Unschlag gemacht, die Leute ju bandigen. Allein er hat damit nichts gewonnen, gestalten fie ein Lied auf ihn gemacht und foldes auf den Gaffen gefungen. Es ift ibm febr bange, fein tropiger Muth gang gefallen. Man schieft ihm täglich Fehdebriefe ins Klofter und fagt ibm Leib und Gut ab. Es find auch über 150 Bittenbergifche Studenten bier und febr erbittert über ibn \*).

Die Bischofe sahen sich auch einander an und zos gerten wenigstens mit der Publication; wo sie dieselbe aber auch wirklich vollzogen, machte das keinen sons berlichen Eindruck mehr und keinen Unterschied in der Gesinnung der Leute, an einigen Orten wehrten sie sich noch tapfer dagegen. Zu Bamberg und Erfurt wendete man vor, die Bulle sen nicht gesehmäßig im sinuiret worden, man wolle sie deshalb auch nicht pur bliciren; als aber Eck zu Erfurt die Publication bes

<sup>&</sup>quot;) Sedendorf, teutfd, G. 278.

tig begehrte, umgaben ihn die Studenten mit bewehr ter Sand, gerriffen die gedruckten Bullen in Studen und warfen fie in das Baffer, alfo, daß fie eine rechte Bulla, oder Bafferblafe murde, wie Luther fagt. Ed hatte die Bulle auch des Churfarften Berrn Brus ber, Bergog Johannes ju Roburg, ber bernach Churs fürft worden und beffen Pring ber gottfelige Johann Friedrich mar, icon am 6. October jugefchickt. Es murde aber in bes Berjogs Johannes Landen fo mer nig, als in benen des Churfurften etwas aus der Dus blication, ba jener Furft felber biefem feinem Berrn Bruder die Dublication miderrathen batte. Ru Giche stadt, wo Ed Domherr war, gefchah wohl die Publicae tion am erften: bes Bifchofe Diplom ift vom 24. Octbr. Der Bifchof von Merfeburg bingegen verfchob biefel be bis in den April des Jahres 1521. Der Bifchof von Meiffen machte fie am 7. Januar befannt. Als lein man fonnte die Leute nicht hindern, ja durch amte liche Befehte murbe bie und ba den Leuten befohlen, aus der Rirche ju geben, wenn die Bulle verlefen wurde und mo fie angeschlagen mare, fie beimlich abgunehmen, ober fie anguschlagen an einen Ort, mo niemand fie lefen fonnte, wie diefes ju Lichtenberg gefchab. Alls im December der Churfurft von Brans benburg mit bem Bergog von Medlenburg, wie auch bem Bifchof Scultet von Brandenburg jur Raiferfre nung reifeten und burch Bittenberg famen, bachte ber lettere, jest fen es mobl ber ichidlichfte Beitpunct Die Publication der Bulle daselbst vorzunehmen. Allein es hatten icon vorher Leute vom Abel, wie Bans von Saubenheim, dem Beren von Ginfiedel und ans bern durfürftlichen Rathen Dadricht gegeben von ben Begenanstalten in diefem Fall und daß fie, wenn Gute und Gelindigfeit nichts verfangen murbe, von

ben Worten zu Werken greifen und die Erecution durchaus nicht gestatten wurden \*). Auch bei dem Bis schof von Naumburg bemühte sich Ed gar fehr; allein die Statthalter und Rathe des Bischofs erhohlten sich erst Raths bei den chursuftstichen Ministern, welche wiederum antworteten, ihnen sey die Sache zu hoch, man musse erst die Weinung anderer Rathe zu Widtenberg und des Chursuftsten eigene Meinung hören. Hingegen in seinem andern Bisthum zu Freisingen ließ dieser Bischof die Publication am 10. Januar ganz ohne Schwierigkeit vor sich geben.

Schon biefe fo verschiedene Uchtung, welche man in Teutschland der papftlichen Bulle erzeigte, mar ibr nicht fonderlich gunftig, im Gangen und bei dem Bole zeigte fich allmablich, bag man vor Romifchen Bannftrablen jest fich nicht mehr fo furchtete, wie porzeiten. Spalaiin berichtet an den Churfurften um ter andern, er habe wohl mehr als breifig Briefe pon Furften und großen Berren, gelehrten und be rabmten Leuten aus Schwaben, der Schweis und Poms mern an Luther gefdrieben gefeben, die alle voll Eroft und Frommigfeit maren. Es fam baju, bag man allgemein aufmertte, wie Luther fich jest benehmen warde und er stimmte die Meinung der Mation nicht wenig durch feine am 17. Dov. wiederholte und er neuete Appellation an ein allgemeines Congilium, web ches im Gangen bie icon am 28. Dov. 1518. aus gestellte mar, nur, bag er jest burch bie beillofen Schmabungen, welche bie Bulle über ibn ausgeschute tet, bewegt, weit heftiger auf ben Papft loszog und ihn einen Reber, Eprannen, Abtrunnigen, den Untie

a) G. diefes und andere Schreiben in Luthers Werten. XV.

drift und frechen Berachter ber Congilien nannte ", Moch ftarfer aber that er fich jest bervor in feiner Schrift mider die Bulle bes Untidrifts, movon die teutsche Uebersetung, noch von ihm felbft verfertiget, noch weit heftiger und reichhaltiger ift, als bas Las teinische. Mit großem Ernft bebt er an, ben vanftle chen Frevel ju rugen, ber an feine Perfon und Bo der will Sand legen, ohne diefe juvor miderlegt ju haben. Bucher verbrennen, fagt er, ift fo leicht, daß auch Rinder es fonnen, schweige benn ber beilige Bas ter Papft und feine Sochgelahrten, welchen es ja fein anftunde, meines Bedunkens, daß fie etwas mehr Runft beweifeten, benn Bucher verbrennen. Heber bas barf ich auf mein Gewiffen fagen, bag ich nichts lieberes haben mocht, benn aller meiner Bucher Une tergang, welche ich auch nur barum habe laffen ausgeben . Die Leute por folchem Brrthume ju marnen und in die Biblien ju fuhren, bag man berfelben Berftand erlangete und benn meine Buchlein verfchwinben liefe. Ich, Gott! mare ber Berftand ber Schrift in uns, an meinen Buchlein mare nichts gelegen. Sierauf marnet er vor ber Bulle, neulich aus Rom fommen, und bittet dabei, fein ju vergeffen und nur barauf ju feben, bag papftlicher Frevel niemanden von ber Bahrheit treibe. Es foll miffen jedermann, baf er mir feinen Dienst baran thut, fo er bie frevelische feBerifche, lugenhaftige Bulle verachte, wiederum feis nen Berdrieß, ob er fie bochachte. 3ch bin von Got tes Gnaden frei, darf und will mich ber Dinge feis nes andern troften noch entfegen. 3ch weiß wohl. mo mein Eroft und Eroß ftebet, der mir mohl ficher ftebet por Menichen und'vor Teufeln. Damit aber

<sup>\*) 2.</sup> D. G. 1910.

niemand fich entschuldige, er wiffe nicht, worin er fich vor foldem Frevel und Jerthum haten foll, will ich bie Urtifel, in der Bullen verbammt, ergablen und ber Romifchen Frevler Blindheit und Bosheit guvor anzeigen. Sierauf befchweret er fich zuerft, daß man in Berbammung ber einzelnen Urtifel einen funffachen Unterschied gemacht und boch fie fammtlich in einen Baufen geworfen babe, obne ju zeigen, unter mel den Gefichtepunct jeder Artifel gebore. Ueberdaf, fagt er, auf daß ja niemand mochte bran zweifeln, ber bofe Geift habe die Bulle geftellet, fo fcbreiben fie felbft mit ausgedruckten Worten, daß verdammet und verbrennet merden follen auch die Buchlein, ba fein Arrthum innen ift. Siehe ba, ift bas nicht ein Ros mifch Studlein? Go foll Chriftus ben Untidrift fturs gen und in einem falfchen, verkehrten Ginn verftofen. Bas folget hieraus, denn daß alle, die diefe Bullen halten und ihr folgen, follen Gott und fein Bort verläugnen und nicht mehr benn Irrthum und Rebe rei lehren? benn fo die Buchlein follen verdammet fenn, ba fein Jerthum innen ift, wie fie flatlich fcbreis ben, fo muß die Bahrheit verdammt und Jrrthum beftatiget fenn. Wir muffen Gott bitten, bag er von ihnen wende feinen Born und fie erlofe von dem bos fen Geift, der fie befeffen bat, wie wir aus driftlicher Lieb und Ereu fculbig find. Es ift mehr benn genug, daß wir erfennen, wie fie leiber toll und thorigt worden find, vor großem Erfchreden ber aufgebenben Bahrheit, welche ihren ftarten Glang alfo in ibr Gefichte fibft, daß ihnen grun und gelb vor ben Mugen ichimmert, und nicht miffen, was fie feben, boren und reben. Es werben hierauf 12 Artifel, welche durch die Bulle verdammt worden, ber Reibe nach

aufgezählt und vertheibigt \*). Spaterbin, ba fich geigte, wie befonders von aberglaubifchen Prieftern bie und da die Gemiffen mit der Bulle gefchreckt und bes unruhiget murben, ließ er einen befondern Unterricht ber Beichtfinder ausgeben über feine verbotenen Bu. Denn nach diefen forfchten fie gar febr in den Beichtfühlen und verhielten denen, welche diefelben befagen ober gelefen hatten, die Abfolution. Er forbert daber jeden, bem bergleichen begegne, auf, ben Beichtvater mit bemuthigen Worten alfo gu antwors ten: lieber Berr, ich bitte, ihr wollet mich nicht in Die Strice und Gefährlichfeit jagen; ich bin nicht fommen gur Beichte, daß ihr mich bestricken, fondern Ibfen follt. Denn dieweil in diefer Sache viel gelehre ter und großer Leute auf beiden Seiten fich bemuben und noch nichts endliches ift beschloffen, bin ich und ibr felbst auch viel ju geringe, bas Urtheil auf einen Ort ju ftellen. Ferner fage weiter, fo es Doth thut? lieber Berr, ihr fend ein Beichtvater und nicht ein Stodmeifter, mir gebuhret ju beichten, mas mich mein Gemiffen treibet, euch gebuhret nicht, ju treiben und ju forfchen meine Beimlichkeit: ihr mochtet mohl fore fchen, wie viel Pfennig ich im Beutel batte. Schweige ich etwas, das ich weiß, fo ftebet die Ges fahr bei mir, mas gebet es euch an? gebt mir meine Abfolution, die ihr mir fculdig fend und hadert ihr barnach mit Luther, Papit und welchem ihr wollt; macht mir nicht einen Sader, Disputation und Gefahr aus bem beiligen Sacrament ber Beichte, biefer Sandel geboret nicht in die Beichte, ich will antwors ten, wo und mann es Beit ift, von diefen Sachen gu antworten. Sierauf bittet er die Beichtvater noch infonderheit, fie wollten fich enthalten und nicht in

<sup>\*) £. 23.</sup> XV. 6. 1732.

Gottes Berichte greifen, bem allein bie Beimlichkei ten der Bergen behalten find, wie Pfalm 7, 10. fa get. Und fie follten Gott banten, baf fie folder Gefahr bes Forfchens überhaben maren, fo fie nicht mehr denn boren und abfolviren fouldig find. Es ift nicht noth, bag man jemand gwinge, ju offnett fein Bemiffen und, wie man fagt, niemand foll jum Glaus ben gezwungen, fonbern nur beruft merben. jemand fommen, Gott wird ibn durch ein Rufen mobl bewegen; bewegt er ibn nicht, mas macheft bu mit beinem Treiben? Bum funften, wo ber Beichte vater nicht ablaffen wollte und die Bulle vorhielte, foll er fagen alfo: lieber Bater, die Bulle ift nicht geachtet von vielen frommen Leuten, fo miffet ibr, wie Des Papftes Urtheil pflegen ju manten, beut feget er etwas, morgen gerftoret ers wieder. Darum will ich nicht von euch auf einen folchen Cand und Bans fen getrieben fenn, daß ich heut etwas befenne, more gen verläugne und mich alfo einen Wind bin, ben andern ber fcblagen laffe; ich bin nicht fchulbig, auf fold Wanten und ungewiffen Sandel euch ju folgen: gebt mir meine Abfolution, die ift mir gewiß und laft die Sache juvor auch erft gewiß werben und treibet mich alebann barauf. Bum fecheten, mo er noch nicht wollte ablaffen, wollt ich ibm feine Abfolution laffen und ebe von ihm geben, als von bem, ber fich mit bem Lucifer anmaagt, über feinen Stand und Amt in Gottes Gericht ju fallen und Beimlichfeit ber Ber gen gu forfchen, bag er nicht Gewalt hat und foll nichts fich barum bekummern. Bo ber Denfch nicht abfolviret, ba abfolviret Gott. Bugleich als wenn bie Saufe und das Sacrament des Altars jemand von bem Priefter begehrete und ers nicht geben wollte, batte fein Glaube und Begierde doch genug davon

empfangen. Alfo ob ber Beichtvater nicht mollte abe folviren, foll er doch freblich und ficher fenn ber Ab. folution, biemeil er gebeichtet und fie begehret und gefuchet bat. In foldem Fall muß man den Beichte vater achten als einen Rauber und Dieb, der ba uns nimmt und vorhalt bas unfere und wir mogen uns frohlich ruhmen, wir find abfolviret vor Gott, auch bas Sacrament darauf empfangen ohne alles Scheuen. Bum achten, will er nicht und treiber mit ber Bulla, fo foll man den Spruch St. Peters darhalten Apoftele gefch. 5, 20.: man muß Gott mehr geborchen, benn ben Menfchen. Und wenne fcon alle Belt mit bem Papft und Bullen hielte, Dieweil fie fo flarlich das Evangelium und den Glauben verdammt, foll man nicht gehorfam fenn, ja fie verbrennen und vertilgen, angeseben bas Erempel Chrifft, welchen auch alle Belt verfolget, boch er barum nicht unrecht batte. So ift Luthers Lehre noch nicht übermunden, daß fie falfch fen und bisher nur mit Gewalt angegriffen. Bill er nicht absolviren, so laffe ers und gebe er Res denschaft am jungften Lage feines verfagten Umts und beraubten Sacraments, dem er es fouldig gee wefen. Und foll fich baffelbige Beichtfind nicht mehr um die Absolution befummern und auf folch gethane Beichte und gefuchte Absolution fren jum Sacrament geben. Er ift vor Gatt gewißlich abfolviret und muß den Raub feiner Abfolution geduldig und frohlich leis ben, wie er leiden mußte einen leiblichen Raub. Die Sacramente mag man uns nehmen, verfagen und verbieten, aber die Rraft und Gnade der Sacramente muffen fie uns ungebunden und ungenommen laffen. Gott hat nicht in ihre Gewalt und Muthwillen, fone bern in unfern Glauben geftellet unfer Beil und feine Gnade, wie man faget Matth. 21, 12. Marc. 11,

14. Bum gehnten, mill aber auch ber Briefter bas Sacrament des Altars verfagen, als bem, ber nicht abfolviret fen, foll man abermale demuthiq bafur bite ten. baf ers gebe. Denn man muß gegen ben Teur fel und feine Berte allezeit mit Demuth bandeln, und doch einen trofigen Glauben behalten. Und wenn bas nicht will helfen, fo laß fahren Sacrament, Altar, Pfaff und Rirchen. Denn das gottliche Bort, in der Bulle verdammt, ift mehr benn alle Dinge, welches die Seele nicht mag entbehren, mag aber mohl des Sacraments entbehren; fo wird dich ber rechte Bifchof, Chriftus, felber fpeifen, geiftlich mit bemfelben Sacrament. Lag bir nicht feltfam fenn. baß bu daffelbe Jahr nicht jum Sacrament geheft; es ift beine Schuld nicht, bu wollteft gerne und wirft verbindert und bes beinen beraubt. Und ber Rirchen Gebot foll bich nicht anfecten, biemeil fie bich bamit treiben wider Gottes Bort und bein Gemiffen, mider , welches fein Gebot gemacht mag werben, noch befte ben, wenns fcon gemacht ift, wie fie alle felbft lebe ren. Bum eilften, barum bute bich, und lag ja fein Ding fo groß fenn auf Erden, ob es auch Engel vom himmel maren, daß dich wider bein Bewiffen treibe von der Lebre, die du gottlich erfenneft und achteft. St. Paulus fagt Col. 1, 18. Benn ein Engel vom himmel anderes faget, benn bas Evangelium, follt er verbannet merben. Du bift nicht ber erfte, wirft auch nicht allein, noch der lette fenn, der um Gottes Borts willen verfolget wird. Chriftus faget: felig fend ihr, mo ihr verfolget werdet um der Gerechtige feit willen, item: ihr muffet von allen Denfchen ges haffet werden um meinetwillen, item : es wird die Beit tommen, bag fo euch verfolgen, meinen, fie thun Sott einen Dienst baran. Solche Spruche muffen mir

wir faffen und uns bamit ftarfen, ja Gott banten, loben und bitten, daß wir murdig werben, um feines Borts willen ju leiden. Gedenfet, daß verfundiget ift, wie ju Beiten des Untidrifts niemand predigen barf, und merben alle, wie bie Berbannten geachtet merden, die Gottes Wort reden oder boren. Das gebet jest und bat langer denn bundert Sabr gangen. Bum amblften, wo man aber murbe bringen auf etlis der Pralaten ausgegangene Beddel, barin verboten find allerlei Lafterbicher und Schmachbriefe, foll man barinnen aufs allerdemuthigfte gehorfam feyn. Denn wer Gottes Wort erfennet und glaubet, bem werben Lafterbuchlein und Schmachbriefe nimmer mohlgefallen. Und in Raifers Rechten folche Uebelthater ben Ropf verwirfet haben, mit allen, die fie lefen, boren und . behalten. Darum bitt ich auch, bieweil hierinnen fein gut Gemiffen mag gehabt werben, jedermann wollte fich vor folden Buchern, ale vor tobtlicher Gift, buten und flieben. Darein aber foll und mag nies mand meine Buchlein gieben noch gablen. Denn bas beift ein Schmachbuch ober famos Libell, wie es auch Raiferlich Recht felbft deutet, barinnen mit Damen jemand infonderheit wird angetaft an feiner Ehre, und ber Schreiber feinen Damen nicht anzeigt, will nicht ju Recht fteben, furchtet das Licht, will doch Schaden in Finfterniß gethan haben, beißet heimlich, wie eine vergifte Schlang, als Salomon Spruchw. 23, 32. faget. Mun babe ich meinen Namen in allen meinen Bus dern angezeigt, dffentlich und am Tage frei gehandelt, mich ju Recht erboten und noch erbiete, und wiewohl Des Papftes Regiment angetaftet, boch feine Perfon nicht angerührer, noch irgend eines Pralaten noch Une tern, auch niemals infanderheit beimliche Lafter, fons bern offentliche gemeine Wehrechen befchreiet, wie bas

einem Prediger geziemes und alle Propheten gethan Wenn das follten Schmachbucher beifen, fo mufte man fein Lafter mehr in dem Bolfe ftrafen und murde das Evangelium und die gange Schrift Lafferbuch beifen, darinnen foviel und harte Strafen der Lafter geschrieben find. Mun ifts mabr, es geben leider viel Lafterbucher irre obne Damen und Titel. bie man billig verbeut und verbieten foll, benn fie find nicht allein gegen die driftliche Liebe, fondern auch mider naturliche Befete Bum breizebnten und am Ende bitte ich, alle Pralaten und Beichtvater wollten fich; wie gefagt, finden laffen und nach bem beiligen Evangelio das Bolf nicht mit Gewalt frurmen, fon bern freundlich und fanft regieren und unterweifen, ibr Gewiffen nicht treiben, noch martern, welches ein Zeufelewert ift, auf baß fie nicht eine Urfach erregen, gu fragen und wiederum gu forfchen, mober fie bie Gemalt haben und mo die beimliche Beicht bertomme, baraus benn ein Aufruhr mocht erfolgen, ber ihnen ju fcwer wurde. Denn obwohl folde Beichte bas allerheilfamfte Ding ift, weiß man boch mobl, wie der Pels auf dem Ermel ftebet. Darum noth fenn will, daß fold beilfam Ding nicht durch grevel, Sturm, Gewalt ber Regenten anbebe gerruttet ju merben. Man taffe fich das Erempel bewegen. Bie viel Dings mare verblieben, mo ber Papft und die Seinen bat. ten ohne Sturm und Frevel mit mir gebandelt und wie fie nimmer berwieder bringen mogen, was fie ver loren haben. Damit ich einen jeden gemarnet und bor Sturm Gewalt gebeten baben will. Es ift fiere men an fein Ende tommen, febet euch bor und fepb meife. Gott gebe uns allen feine Gnabe. Amen \*).

<sup>\*)</sup> C. 23. am angef. D. S. 2285.

Muf folde Beife nun, fo gewaltsam und mit Unterbructung der Wahrheit aus der Romifchen Rirche geftoffen, befchlof Luthery Die Unnahme folder Bans nung und Ausstößung burch einen offentlichen Actus felerlich ju erflaren. Dan batte bajumal fcon ju Bomen, Roln und Manny feine Bucher verbrannt. Abn jammerten nicht feine Bucher, fondern bie drifts lichen Babrbeiten, die in denfelben enthalten maren und benen man folde Schmach ermiefen. Bur Bers neltung beffen that er am to. December burch einen bffentlichen Unichlag fund, wie er Billens fen, beffel ben Morgens um o Uhr papftliche Decrete und Bul len ju berbrennen. Eine nambafte Babl Doctoren und Studenten begleiteten ibn vor das Elfterthor, bas felbft richtete einer ber Dagifter die Brandftatte gu: worauf das fanonifde Recht, Eds und Emfers Schrife ten geworfen maren. Dachbem ber Scheiterhaufen angegundet mar, marf Luther mit eigner Band bie Bulle ins Feuer und fprach: weil bu ben Beiligen bes Beren betrubet haft, fo betrube und vergebre bich bas ewige Feuer. hiedurch erflarte er, bag er aller papftlichen Gerichtsbarfeit wollte los und ledig erach. tet fent. Aus ber mabren Rirche trat er bamit fo wenig, daß er vielmehr baburch fein Band mit ber einen und allgemeinen Rirche nur fefter knupfte. Seine Buborer vermabnete er am anbern Sag; fie follten nicht meinen, daß es mit Berbrennung ber Bucher alles gethan feb und fich vor ben in benfelben enthaltenen gottlofen Lebren buten und borfeben. Mebnliche Begegnung batte bie Bulle in Teurschland vielfaltig ju erfahren. Luther lief bald nachber eine Schrift ausgeben unter bem Titel! Urfachen ; warum bes Papfte und feiner Junger Bucher von D. D. Luther verbrannt find, worin er breifig Gage aus bem fa: M 2

nonifchen Recht aufführte, und wobei er noch erflarte: ift jemand des Papftes Bermandter und luftig, ber unterwinde fich, diefelben Untfel ju fchugen und ver fechten, fo will ich fie ihm mohl flarer ausftreichen und derfelben viel mehr aufbringen. Es follen diefe dreifig ein Unfang des Ernftes fenn, benn ich bisber boch nur gescherzet und gespielet habe mit des Papfies Sache. 3ch hab es in Gottes Mamen angefangen, hoffe, es fen an der Beit, daß es auch in bemfelben ohne mich fich felbst ausführe. Durfen fie meine Ur tifel, da mehr Evangelii und gegrundeter beiliger Schrift innen ift (das ich ohne Ruhm mit Bahrheit fagen und beweifen will) denn in allen Papfts Ba dern, verbrennen, fo verbrenne ich viel billiger ibre undriftlichen Rechtsbucher, barinnen nichts Gutes ift. Und ob etwas Gutes barinnen mare, wie benn id von dem Decret muß bekennen, fo ifts boch alles das bin gezogen, daß es Schaden thun foll und den Dapft ftarten in feinem antichriftifchen Regiment \*). Doch Die Juriften ju Bittenberg gurneten febr, ale bie ba nicht wollten umfonft beiber Rechte Doctoren fenn, fomobl bes fanonifden als bes burgerlichen.

Es war überhaupt sehr verdrießlich, daß die Rechter gelehrten der damaligen Zeit nicht gleichen Schritt hiebten mit den Gottesgelehrten: Staat und Rirche in ihrer gegenseitigen Einheit haben, zumal in der Folge, gar üble Wirkungen davon erfahren. Die fernere Beibehaltung des alten Romisch, kanonischen Rechts, worauf die Rechtsgelehrten auch in dem übrigens ver besserten Zustande der Dinge in Teutschland hartnadig bestanden, legte der völligen Durchbildung des reineren Glaubens im Leben und Staat eine hemmende Festel

<sup>) £. 23.</sup> XV. 6. 1928.

an und bewieß, wie wenig diefe Befehrten bas mabre Bedurfniß der Beiten und den Geift der Lirchenver befferung erkannten. Denn follte der Grund gelten, ben fie feitdem, gemeiniglich mehr gur Enticuldigung als jur Rechtfertigung, anjuführen pflegten, daß bas Fanonifche Recht einmal in der gerichtlichen Pranis eingewurzelt mar, fo hatte mohl aus demfelbigen Grund die gange Berbefferung der Rirche, an der fie bach übrigens Untheil nahmen, gar unterbleiben muß fen. Bein fconerer Beitpungt hingegen, als biefer, bot fich ben teutichen Rechtslehrern an, die auch von manchen gewünschte und in der Folge erft recht in ibr rer Rothmendigkeit fühlbar gewordene Reformation Des birchlichen Rechts ju vollbringen, bas nun fo ubel auf alle die Staaten pafte, welche ben gereinigten Glauben annahmen und Altes und Reues in einer feltsamen Difchung und meiftens gar im unleiblichften Biberfpruche enthielt. Es mare eines gelehrten und mit den Rechten teutscher Ration vertrauten Mannes wurdige Urbeit gemefen, aus bem alten papftlichen Gefebbuch alles Tuchtige und Treffliche, alles Bemabre te und acht Alterthumliche, alles infonderheit auf die teutiche Rirche anmendbare und mit den Grundfaben ber Reformation ju vereinigende in einer neuen Orde nung aufzustellen und ben Fürften des gereinigten Glaubens jur Sanction vorzulegen. Durch nichts batte unmittelbarer und beffer eine nach dem Bedarfe nif der Beit nur gereinigte und verbefferte Berfaffung der Rirche in Teutschland, wogu alle mefentlichen Gles mente vorhanden maren, begrundet und fcon jest wee nigstens tonnen vorbereitet werden. Statt beffen fpiele ten die Rechtslehrer auch in der neuen und gang vere anderten Belt die alte Leper noch Jahrhunderte fort, bis endlich, wie es vorauszusehen und auch natürlich

war, das Kirchenrecht von bem Staatsrecht gar vers
brangt und vernichtet murbe.

Luthers Begriffe vom Papfithum und ber Rirche hatten fich bagumal fcon ju einem boben Grade von Rlarheit, Festigfeit und Busammenhang ausgebildet: welches mohl deutlich beweifet, wie oft diefe Dinge ein Gegenstand feines nachdenkens gewesen maren. Er wurde auch überdieß durch einen Gegner beson berg barauf hingezogen, ber ihm noch im Jahr 1520. in den Burf fam. Ein Franziscaner in Leipzig, Auguftinus von Alveld, wollte burch allerlei teutsche und lateinische Schriften, Die er gegen Luther berausgab, an biefem jum Ritter werben, erhub und vertheie bigte insonderheit des Papftes Gewalt und eine Zeits lang übernahmen es andere, bem leeren Schmaber ju antworten. Endlich foderte er Luther in einem Brief eigends und grob beraus, erflarte ibm, baß man ibn nachstens bart anfallen werbe. Sierauf er folgte den Luthers Schrift vom Papftthum ju Rom, wider denn hochberühmten Romaniften ju Leipzig \*). Es ift, fagt er bier ju Unfang, abermals etwas neues auf ben Plan fommen, nachdem es biefe Jahre wohl geregnet und viel neuer Beit ermachfen. Biel baben mich bisher mit Schmachworten und herrlichen Lugen angetaftet, welchen es, nicht febr gelungen. Dun thun fich, allererft die tapfern, Selben bervor ju Leipzig auf bem Markt, die fich nicht allein wollen laffen anfebn, fondern auch jedermann mit Streit bestehn. Splver fter, Rajetanus, Ect, Emfer und nun Roln und Powen, haben ihre Thaten redlich an mir erzeiget, Ehre und Rubm, wie verdienet, erlanget und des Papftes und Ablag Sache wider mich alfo befchutet, daß fie

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Euth. 20. XVIII. G. 1196.

wollten, es mare ihnen beffer gerathen. Buleft baben fich etliche laffen dunken, das befte fene, mich angus greifen, wie die Pharifder Chriftum, Matth. 22, 35. baben einen aufgeworfen und gedacht ; geminnet ber, fo baben wir alle gewonnen; wird er übermunden, fo ift er allein verloren. Und achtet ber bochgelahrte, fürsichtige Reidhard, ich foll es nicht merken. Dun wohlan, daß ihnen nicht alle Dinge miflingen, will ich mich eben ftellen, als verftunde ich bas Spiel gar nicht ; bitte, fie wollten wiederum, fo ich auf den Gad werde fchlagen, nicht merten, daß ich den Efel bab wollen treffen. Und mo fie diefe Bitte nicht wollen erhoren, fo bedinge ich zuvor: mo ich murde etwas wider die neuen romanistischen Reger und Schriftlas fterer fagen, daß fichs nicht allein annehme ber arme unmurbige Schreiber ju Leipzig im Barfuferflofter, fondern vielmehr die großherzigen Sahndrichen, die fich nicht burfen an Tag geben und doch gern wollten fiege baftig werben unter eines andern Ramen. '3ch bitte, ein jeglich fromm Christenmenfch wollte meine Borte alfo aufnehmen, ob fie vielleicht fpottifch ober fpibig fenn murben, als aus einem Bergen gefprochen, bas fich hat muffen mit großem Webe brechen und Ernft in Schimpf manbeln, angefeben, baf ju Leipzig, ba boch auch fromme Leute find, die die Schrift und Gottes Bort mit Leib und Geel erretten, ein folder Lafterer offentlich redet und ichreibet, der die beiligen Gottes Wort nicht bober acht und handelt, denn als batte fie ein Stod's ober Gelbnarr in ber Faftnacht für ein Dabrlein erbichtet. Dieweil benn mein Berr Chriftus und fein heiliges Bort, fo theuer mit feinem Blut erkauft, fur eine Spott : und Nachrede wird geachtet, muß ich den Ernft fahren laffen und verfuchen, ob ich auch narren und fpotten gelernt habe. Du

weißt ja, mein Berr Jefu Chrifte, wie mein Bergftebet gegen folche beine Erglafterer; ba verlaß ich mich auf und laß es malten in beinem Ramen. Sie werden dich ja laffen einen Beren bleiben. Amen. Bir bandeln eine Sache, bie foviel an ihr felbft, uni nothig ift, obn welcher Erfundigung ein jeglicher mobl Chrift bliebe; aber unfere Daffigganger, die alle Saupte fachen bes driftlichen Glaubens felbft mit Aufen tre ten, muffen folche Sachen treiben und andere Leute bemuben, auf daß fie nicht umfonft auf Erben leben. Mamlich bieß ift bie Sache: ob bas Papftebum ju Rom, wie es in beruhiger Befigung der Gewalt ift über bie gange Chriftenbeit (wie fie fagen) berfome men fen von gottlicher ober menfchlicher Ordnung? und wo bem fo mare: ob man driftlich fagen moge, daß alle andere Chriften in ber gangen Belt Reber und Abtrunnige fenn, ob fie gleich diefelbige Saufe, Sacrament, Evangelium und alle Artifel des Glaus Bens mit uns eintrachtiglich halten, ausgenommen, daß fie ihre Priefter und Bifchofe nicht von Rom be ftatigen laffen ober, wie jest, mit Gelb faufen und wie die Teutschen fich affen und narren laffen, als Da find die Moscowiter, die meifen Reufen, die Grie chen, Bohmen und viel andere große ganber in ber Belt. Denn biefe alle glauben, wie wir, taufen, wie wir, predigen, wie wir, lebren, wie wir, halten auch ben Papft in feinen Ehren, ohne bag fie nicht Gelb geben für ihre Bifchofe und Priefter ju beftatigen, wollen fich auch nicht mit Ablag, Bullen, Blei, Dergament, und mas ber romifchen Baaren mehr find, nicht laffen foinden und fodnden, wie die trunfenen, vollen Teutschen thun, find auch bereit, bas Evanger lium ju boren von dem Papft oder Papfts Botfchafe ten und mag ihnen boch nicht wieberfahren. wird gezeigt, es fey ben Romern nur um bas teuts

fche Weld ju thun. Benn Teutschland, beißt es bier, auf die Anie fiele und betete, daß ber Papft und die Romer an fich nahmen derfelben Gewalt und unfere Bifchofe und Priefter ohne Geld, umfonft bestätigten, wie bas Evangelium faget : gebete umfonft, benn ihr habts auch umfonft, Matth. 10, 8. und follten alle Rirden mit guten Predigern verforgen, fintemal fie boch übrig reich find und genug haben, daß fie moch ten Geld jugeben und fo man brauf brange, es ge bubre ihnen aus gottlicher Ordnung, glaube ficherlich, mir murben erfinden, daß fie allefammt ftarter murs ben barob fenn, bag nicht gottlicher Ordnung mare, folde Dabe ohne Geld ju haben, denn je jemanb gemefen ift, murden bald ein Glöflein finden, bamit fe fich berauswickelten, wie wir jest finden, daß fie fich hineinflechten, murden fich mit aller Bitte nicht laffen dagu treiben. Aber diemeil es Geld gilt, fo muß es gottliche Ordnung fenn. Gin andrer Grund ift naturliche Bernunft und lautet alfo: 2. Gine iech liche Gemeine auf Erden, foll fie nicht zerfallen, muß haben ein leiblich Saupt unter dem rechten Saupt Chrifto. B. Dieweil denn Die gange Chriftenheit ift eine Gemeinde auf Erden, muß fle ein Saupt baben, und das ift der Papft. Diefer Schreiber hatte feine verfehrte Bernunft mobl dabeim behalten oder fie vorher in Spruchen ber Schrift ergrundet, auf daß er nicht fo laderlich und verfehrlich furgabe, ben Glaus ben und gottliche Gefebe, mit blofer Bernunft ju granden. Denn fo die Bernunft fchleuft, daß wie eine leibliche Gemeine muß haben einen leiblichen Oberherrn, oder wird nicht bestehen, fo fchleuft fie auch weiter, daß, wie eine leibliche Gemeine nicht beftebet ohne Beiber, alfo mußte man auch der Chris ftenbeit ein leiblich gemein Boib geben, baf fie nicht

vergebe; bas wird je eine weibliche Sure feyn muffen. Deffelbengleichen eine leibliche Gemeine beftebet nicht ohne eine gemeine leibliche Stadt, Saus, Land, fo mufre man ber Chriftenheit auch eine gemeine Stabt, Baus und Land geben. Wo will man das finden? Bum erften nun, daß U. faget: es muß eine jechliche Gemeine auf Erden ein einiges leibliches Saupt bas ben unter Chriffo, ift nicht mahr. Bieviel findet man Fürftentliumer, Schloffer, Stadte, Saufer, ba meen Bruder iber Berren, gleicher Gemalt regieren ? Sat fich boch das Romische Reich lange Zeit und viel am bere Reiche in der Welt obne ein einiges Saupt aufs befte regieret? Die regieren jest die Gidgenoffen? Stem im, weltlichen Regiment ift überalt fein einiger Oberherr, fo wir doch alle ein menfchlich Gefchlecht von einern Bater Ibam bertommen find. Das So nigreich von Frankreich bat feinen Konig, Ungarn feb nen, Dolen, Danen und ein jechliches feinen eigenen und find boch alle ein Bolf bes weltlichen Standes in der Chriftenbeit, ohne ein einiges Saupt und gere fallen barum biefelbigen Reiche nicht. Darum ift bas ein Schlecht Burgeben von folden weltlichen, unbeftam bigen Gleichniffen etwas in Gottes Ordnung ju mef fen, fo es in meufchlichen Ordnungen nichts icaffet. Und fo ich abermal gleich juliefe bem Eraumer feinen Eraum mabr fenn, daß teine Gemeine moge obne ein einig leiblich Saupt bestehn, wie will das folgen, daß es auch in der Chriftenbeit, alfo fenn muffe? 3ch febe mobl, baf ber arme Erdumer meinet in feinem Ginn, driftliche Gemeine fer gleich einer andern meltlichen Gemeine. Damit er offentlich an Lag giebt, baft er noch nie gelernet habe, was die Chriftenbeit ober drifte liche Gemeine fen. Und fotmen groben, biden, fiore rigen Irrthum und Unwiffenheit batte ich nicht ge meinet, buf in irgend einem Menfchen mare, viele weniger in einem Leipzigiden Beiligen; barum muß ich juvor erflaren biefem groben bien und andern, fo burch ibn verführt, mas boch beiße die Chriftenbelt und ein Saupt der Chriftenheit. Die Schrift redet von der Chriftenbeit gar einfaltiglich und nicht nur auf eine Beife. Die erfte Beife ift, bag bie Chriftenbeit bei Bet eine Berfammlung aller driftglaubigen auf Erben, wie wir im Glauben beten ; ich glaube an ben beilb gen Beift, eine Bemeinschaft ber Beiligen. Gemeine beifet eine Berfammlung aller berer, die im rechten Glauben, Liebe und hoffnung leben, alfo, bas ber Chriftenheit Befen, Leben, und Matur fen, nicht eine leibtiche Berfammlung, fondern eine Berfamme lung ber Bergen in einem Glauben, wie Paulus for get Ephef. 4, 5. Gine Laufe, ein Glaube, ein Berr. Alfo, ob fie fcon find leiblich von einander getheilet, taufend Meilen, beifen fle doch eine Berfammlung im Beift, biemeil ein jechlicher prebiget, glaubet, hoffet, liebet und lebt, wie ber andere. Bie mir fingen vom beiligen Geift: ber bu haft allerlei Sprachen in die Einiafeit des Glaubens verfammlet. Das beißt nun eigentlich eine geiftliche Ginigfeit, von melder bie Menfchen, beifen eine Gemeine ber Beiligen: welche Einigfeit allein genug ift, ju machen eine Chriftenbeit, ohne melde feine Ginigfeit, es fen, der Statte, Beit, Perfon, Bert ober mas es fepn mag, eine Chriften Siebei maffen wir nun Chrifti Bort beit machet. boren, der, vor Pilato von feinem Ronigreich gefraget, antworter alfo: mein Reich ift nicht von diefer Belt Joh, 18, 36. Das ist je ein flarer Spruch, damit die Chriftenheit wird, ausgezogen von allen wektlichen Gemeinden, daß fie nicht leiblich fep. Er faget noch Fldrer Luc, 17, 20. bas Reich Gottes fommt nicht

mit außerlicher Beife u. f. f. Dich wundert, daß folde starte, tlare Oprache Christi so gar fur Faft nachtstarven gehalten werden von diefen Romaniften. Mus welchem flarlich jedermann verftebet, bag bas Reich Gottes (fo nennet er feine Chriftenheit) ift nicht ju Rom, auch nicht an Rom gebunden, weder bie, noch ba, fondern mo ba inmendig ber Glaube ift, ber Menfch fen zu Rom, hie oder ba. Ulfo, daß es er logen und erstunken ift und Christo als einem Lugner widerftrebet, mer da faget, daß die Chriftenheit gu Rom ober an Rom gebunden fep, viel meniger bas bas Saupt und Gewalt ba fen aus gottlicher Orbe nung. Darum mer ba faget, baf eine außerliche Berfammlung oder Ginigfeit machet eine Chriftenbeit, ber vedet das feine mit Gemalt; und mer die Schrift barauf geucht, ber führet bie gottliche Babrbeit auf feine Lugen und machet Gott ju einem falfchen Beut gen, wie diefer elende Romanist thut, der alles, mas von der Christenbeit gefchrieben ftebet, zeucht auf die aufferliche Pracht Romifcher Gemalt, fo er boch nicht laugnen mag, daß das mehrere Theil biefes Saufens und fonderlich ju Rom felbft, nicht find in der geifte lichen Ginigfeit, bas ift, in ber rechten Chriftenbeit, um ihres Unglaubens und bofen Lebens willen. Denn mo bas mahre Chriften machte, daß man in der aus Berlichen Romifchen Einigkeit ift, fo mare tein Gunnoch Gottes Gnaden, Davon fie Chriften murden, fondern mare genugfam Diefelbe außerliche Ginigfeit. Daraus folget und muß folgen, daß, gleich wie unter ber Romifchen Ginigfeit feyn, nicht Chriften macht, alfo muß außer berfelben Ginigfeit fenn, nicht Reger noch Undriften machen und will boren, mer mir das will auflofen. Denn mas noth ift gu fepn, bas muß

einen rechten Chriften machen. Machet es aber nicht einen rechten Chriften, fo muß es nicht noth fenn, gleichmie es auch nicht einen rechten Chriften macht, ich fen ju Bittenberg ober ju Leipzig. Dun ifte flar, daß bie außerliche Ginigfeit Romifcher Berfammlung macht nicht Chriften, fo macht ihre Meuferung auch feinen Reger oder Abtrunnigen. Darum muß auch nicht mabr fenn, bag es gottliche Ordnung fen, unter ber Romifchen Gemeine ju fenn. Denn mer eine gottliche Ordnung balt, ber balt fie alle und mag feine ohne die andere gehalten merben Jac. 2, 10. Stem, fo alle leibliche Gemeinde einen Ramen bat von ihrem Saupt, wie wir fagen : bie Stadt ift Churfarftifd, biefe ift Bergogifd, Diefe ift Frankifd, follte billig die gange Chriftenheit auch Romifc, oder Des terfc ober Papftifc beißen. Barum beißet fie denn Chriftenheit, marum heißen wir Chriften, als von une ferm Saupt und find boch noch auf Erden? Damit wird angezeiget, daß der gangen Chriftenheit fein ans ber haupt ift auch auf Erben, denn Chriftus, diemeil fie feinen andern Damen bat, benn von Chrifto. Darum fcreibet St. Lucas Upoftelgefch. 11, 26. daß Die Junger haben vorbin Untiocheni geheifen, ift aber bald gewandelt und find Chriften genannt worden. Beiter folget bas: wie der Menfch ift von zwei Das turen, Leib und Seele, alfo wird er nicht nach bem Leibe gerechnet ein Gliebmaaf der Chriftenheit, fons bern nach ber Geele, ja nach bem Glauben. Sonft mochte man fagen: bag ein Mann ein edlerer Chrifte mare, denn ein Beib, wie die leibliche Perfon eines Mannes beffer ift, benn des Beibes. Stem, daß ein Mann ein größer Chrifte, benn ein Rind, ein Gefuns ber ein ftarferer Chrifte, benn ein Siecher, ein Berr, Frau, Reicher und Dachtiger ein befferer Chrifte, benn

ein Rnecht, Dagb, Urmer und Unterthaner, ba boch St. Paulus widerspricht Gal. 3, 27. 28. In Chris fto ift fein Mann, tein Beib, fein Berr, fein Rnecht, fein Jude, fein Beide, fondern (mas die leibliche Dere fon unbetrifft) ift alles gleich. Ber aber mehr glaus bet, boffet, liebet, ber ift ein befferer Chrifte, alfo, daß es offenbar ift, bag bie Chriftenbeit eine geiftliche Bemeine, die unter die weltlichen Gemeinen nicht mag Bejablet werben, als wenig als die Beifter unter bie Leiber, der Glaube unter die reitlichen Gater. Das ift mobl mahr, daß gleichwie der Leib ift eine Figur ober Bild ber Seelen, alfo ift auch bie leibliche Be meine ein Furbild diefer driftlichen, geiftlichen Ge meine; baß gleich wie die leibliche Gemeine ein leibe lich haupt bat, alfo auch die geiftliche Gemeine ein geiftlich Saupt. Wer konnte aber fo unfinnig febn, ber ba wollte fagen, baf ble Seele mufte baben ein leiblich Saupt? bas mare gleich, als wenn ich fprace! ein lebendig Thier mußte an feinem Leibe auch ein gemablet Baupt haben. Batte diefer Buchftaber (Buch. fcreiber follt ich fagen) verftanden, mas eine Chriftens beit mare, er batte fich ohne 3melfel geschämet, fole des Buchs ju gebenfen. Bas nun ein Bunber, bag aus einem finftern, irrigen Ropfe fein Licht, fonbern eitel fcmarge Finfterniß fomme? Ulfo faget St. Daus lus Col. 3, 3. daß unfer Leben fen nicht auf Erden, fondern mit Chrifto in Gott verborgen. Denn fo die Chriftenheit mare eine leibliche Berfammlung, fo tonnte man einem jechlichen an feinem Leibe anfeben, ob er ein Chrifte, Eurfe ober Jude mare; gleich als ich tann an feinem Ceibe anfeben, ob er ein Dann, Beib ober Kind, fcmarg ober weiß fen. Außer Diefem ift nun noch eine andere Beife, von ber Chriftenbeit ju reden. Dach ber beifet man bie Christenbeit eine Berfamme

lung in einem Saus ober Pfart, Bisthum, Ergbisthum, Bapftebum, in welcher Sammlung geben die außerlichen Gebehrden, als Gingen, Lefen, Degges mand. Und vor allen Dingen heißet man bier ben geiftlichen Stand die Bifchofe, Priefter und Drbens leute: nicht ums Blaubens willen, ben fie bielleicht nicht haben, fondern daß fie mit außerlichen Salben gefegnet find, Kronen tragen, Tonderliche Rleibei: tragen, besondere Gebete und Berte thun, Def balten, au Chor fteben und alles beffelbigen außerlichen Gots tesdienfter fceinen ju thun. Wiewohl nun dem Borte lein : Beiftlich bber: Rirche, bier Gemalt gefchicht, baß fold dußerlich Befen alfo genannt wird, fo es boch allein den Glauben betrifft, ber in ber Geelen recht mabrhaftige Geiftliche und Chriften machtet, bat boch der Brauch überhand genommen, nicht ju fleiner Berführung und Jrrthum vieler Seelen, die tra meir nen, folch außerlich Gleifen fen ber geiftliche unt mabre baftige Stand ber Chriftenheit ober Rirche. Bon dies fer Rirche, mo fie allein ift, ftebet nicht ein Buchftab in der beiligen Schrift, daß fie bon Gott geordnet fen. Darum um mehreres Berftandes und ber Rurge willen wollen wir die jmo Rirchen nennen init une terfciedlichen Damen. Die erfte, die naturlich, grunde lich, wefentlich und mabrhaftig ift, wollen wir beifen eine geiftliche, innere Chriftenbeit: nicht, daß wir fie von einander ichneiden wollen, fondern jugleich, als wenn ich von einem Menfchen rede und ibn nach ber Geelen einen geiftlichen, nach bem Leibie einen leiblichen Denfchen nenne bber wie ber Apostel pflegt innerlichen und außerlichen Menfchen gu nennett. for auch die deiftliche Berfammlung, nach den Geelen, eine Gemeine in einem Glauben einerachtiglich, wie wohl nach bem Leibe fie nicht mag an einen Drt

verfammelt werben, boch ein jechlicher Saufe an feis nem Ort versammelt mirb. Diefe Chriftenbeit mirb durchs geiftliche Recht und Pralaten in der Chriftens beit regiert. Sier berein geboren alle Papfte, Rardis ndle, Bifchofe, Pralaten, Priefter, Donde', Ronnen und alle, die im auferlichen Befen für Chriften ge Balten merben, fie fenen mahrhaftig grundliche Chrie ften oder nicht. Denn obwohl diefe Gemeine nicht macht einen mabren Chriften, diemeil besteben mogen alle die genannten Stande ohne den Glauben, fo bleibet fie doch nimmer ohn etliche, bie auch baneben mabrhaftige Chriften find. Gleichwie ber Leib machet nicht, daß die Geele lebet, doch lebet mohl die Geele im Leibe und auch mohl ohne ben Leib. Die aber obne Glauben und ohne die erfte Gemeine in diefen andern Gemeinen fiud, find todt vor Gott, Gleisner, und nur wie holgerne Bilder der rechten Chriftenbeit. Und alfo ift das Bolt von Ifrael eine Rigur geweft bes getftlichen Bolts im Glauben verfammlet. Der britten Beife nach ju reben beißet man auch Rirchen nicht die Chriftenheit, fondern die Saufer ju Gottes bienft erbauet. Und weiter ftredet man bas Bortlein : geiftlich in bie geiftlichen Guter, nicht berer, die mabre haftig geifilich find burch ben Glauben, fondern bie in der andern leiblichen Chriftenheit find und beißen berfelben Guter geiftlich oder der Rirchen. Wieberum ber Lapen Guter beifen fie weltlich, obgleich bie Lapen in ber erften geiftlichen Chriftenheit viel beffer find, und recht geiftlich. Dach biefer Beife geben jest faft alle Berfe und Regiment der Chriftenbeit und ift ber Mamen auf geiftlich Gut gezogen, daß man jest nichts anders darunter verfteht. Run wollen wir feben von dem Saupte der Chriftenheit. Mus dem allen folget, daß die erste Christenheit, die allein ift die wahrhafe tige

tige Rirche, mag und fann fein Saupt auf Erben bas ben und fie von niemand auf Erden, weder Bifchof noch Papft, regieret mag werden : fondern allein Chris ftus im himmel ift bie das haupt und regieret allein. Das bemabret fich jum erften alfo: wie fann bie ein Menfc regieren, bas er nicht weiß noch erfennet? wer fann aber miffen, welcher mahrhaftig glaubet oder nicht? ja wenn fich bieber papftliche Gewalt ftrecte, fo tonnte er den Chriftenmenfchen ihren Glauben nebe men, fuhren, mehren, mandeln, wie er wollte, wie Chriftus fann. Bum andern bemahret fichs aus der Art und Matur des Saupts. Denn eines jechlichen: eingeleibet Saupte Matur ift, daß es in feine Gliede maafen einfließe alles Leben, Ginn und Werf, web des auch in weltlichen Sauptern bewiesen wird. Denn ein Kurft des Landes einfleufet in feine Unterthanen alles, mas er in feinem Ginn und Billen bat und machet, bag alle feine Unterthanen ihm einen gleichen Ginn und Willen empfaben und thun alfo das Bert, das er will. Belches Bert denn mabre baftig beißet aus dem Furften gefloffen in feine Une terthanen : denn ohne ihn batten fie bas nicht gethan. Mun mag fein Menich des andern noch feiner eignen Geelen den Glauben und alle Ginne, Billen und Berte Chrifti einflogen, denn allein Chriftus. Denn fein Papft, tein Bifchof mag fo viel thun, daß der Glaube und was ein driftlich Gliedmaaf haben foll, in eines Menfchen Berg erftebe. Beiter folget, daß Chriftus in Diefer Rirchen mag feinen Bicarium bas ben, darum ift ein Papft oder Bifchof nimmermehr, mag auch nicht werden, Chrifti Bicarius oder Statte halter in diefer Rirchen. Das bewähret fich alfo: benn ein Statthalter, fo er feinem Beren geborfam ift, mirtet, treibet und einfleuget eben daffelbige Werf

in ben Unterthanen, bas ber Berr felbft einfleußet. Bie mir das feben im weltlichen Regiment, daß ein Billen und Meinung ift bes herrn, Statthalters und Unterthanen. Aber ber Papft mag nicht Chrifti, fei nes herrn, Bert (bas ift, Glauben, hoffnung und Liebe und alle Gnade mit Tugend) einflogen oder machen in einem Chriftenmenfchen, wenn er gleich bei liger mare, benn St. Peter. Und ob folde Gleiche nif und Bemahrung ben Stich nicht hielten, die doch gegrundet find in der Schrift, fo ftebet doch ftart und unbeweglich St. Paulus Ephef. 4, 15. 16. da er der Chriftenheit nur ein Saupt giebt. Sie fpricht ber Upoftel, daß die Befferung und Bermehrung der Chrie ftenbeit, welche ein Rorper ift Chrifti, fomme allein aus Chrifto, der ihr Saupt ift. Und wo mag ein ander Saupt erfunden merden auf Erden, bem folche Art mag jugeeignet merben? Sintemal biefelben Saus ter das mehreremal felbft nichts haben, noch von Liebe, noch vom Glauben. Dazu hat er diefe Borte ibm felbft, St. Peter und jedermann gefaget. Und mo ein ander Saupt mare noth gemefen, batte er gar untreu lich baffelbe verschwiegen. Ich weiß mohl etliche, die ju biefem und bergleichen Spruchen fagen burfen. Paulus haben gefchwiegen und damit nicht gelaugnet, baf auch St. Deter ein Saupt fen, fondern er babe ben Unverftandigen geringe Milchfpeife gegeben t Cor. 3, 2. Sie fiebe gu, fie wollen, bag es Doth fen ju ber Seligfeit, Peter fur ein haupt ju haben, und find fo frech, daß fie durfen fagen, Paulus habe die Dinge gefchwiegen, die ju ber Geligfeit norb feven. Alfo muffen bie unvernünftigen Blode Paulum und Gottes Bort ebe laftern, ebe fie ihren Irrthum lie: Ben übermunden feyn. Und heißen das Milchfpeifen, wenn man von Chrifto predigt und ftarte Speife,

wenn man von St. Peter prediget, gerade als mare Petrus ein hoher, großer, fcwerer Ding ju verfteben, benn Chriftus felbft. Das beifet die Schrift ausgelegt und D. Luthern abermunden. Go muß man bem Regen entlaufen und ins Baffer fallen. Bas follten folche Schmager ausrichten, fo wir wider die Bobmen und Reger follten bisputiren? Furmahr nichts mehr, benn bag wir bamit uns alle gut Spott machten und ihnen Urfach gaben, daß fie uns alle fur unfinnige, tobende Ropfe hielten und ihren Glauben burch folche der unferen Marrheit nur fefter hielten. Frageft du aber: fo die Pralaten weber Saupter noch Statthalter find aber biefe geiftlichen Rirchen, was find fie benn? da lag dir die Laven auf antworten, die da fagen! Gt. Beter ift ein Smolfbote und andere Apostel find auch Broblfboten. Barum will fich ber Papft fchamen, ein Bote ju fenn, fo St. Peter nicht bober ift? Gebet euch aber fur, ihr Lanen, baf euch die bochgelahrten Romaniften nicht als Reger verbrennen, daß ihr den Papft wollt gu einem Boten und Brieftrager machen. Aber the habet mabrich einen guten Grund : benn Upoftolus auf Griechisch beifet ein Bote auf Teutsch und fo nehnet fie bas gange Evangelium. Go fie benn alle Boten find eines herrn Chrifti, wer will fo narrifch fenn, bag er fage: ein folcher großer Berr in foldet großen Gache ju det gangen Belt, habe nur einen Boten und berfelbe mache barnach andere eigene Boten? fo mufte man St. Beter nicht einen 3molfe boten, fondern einen einigen Boten nennen und bliebe feiner ein 3molfbote, fonbern maren alle St. Peters Eilfboten. Dochteft du fagen: ja, es mag aber mohl ein Bote uber ben unbern fenn, fage ich: einer mag beffer und gefchickter fenn, benn ber anbere; gleichmie Sr. Paulus mar gegen Petro. Aber bieweil, fie eib

nerlei Botfchaft bringen, fann feiner des Umtes hale ber über ben andern fenn. Go ift aber St. Deter fein 3molfbote, fondern der Elifboten Berr und ein befondrer Bote. Darum, bieweil alle Bifchofe nach adtelicher Ordnung gleich find, und an der Apoftel ftatt figen, mag ich wohl bekennen, daß aus menfch licher Ordnung einer über den andern ift in der aufe ferlichen Rirche. Denn bie einfleußet wohl der Papft, mas er im Ginn bat, als da ift fein geiftlich Gefes und Menschwerk, da mit außerlichen Bompen die Chrie ftenbeit wird regieret; aber davon merden feine Chris ften, wie gefaget ift, find auch feine Reger, die nicht unter benfelben Gefegen und Pompen oder menfchlie der Ordnung find. Denn fo manch Land, fo manche Sitten. Das wird alles bestätiget durch ben Urtifel: ich glaube in dem beiligen Geift, eine beilige driftlis de Rirche, eine Gemeine der Beiligen. Diemand fpricht alfo: ich glaube in bem beiligen Beift, eine beilige Romifche Rirche, eine Gemeinschaft ber Romer, auf baß es flar fen, bag bie beilige Rirche nicht an Rom gebunden, fondern foweit die Welt ift, in einem Glauben versammelt geiftlich und nicht leiblich. Denn was man glaubet, ift nicht leiblich noch fichtiglich. Die außerliche Romifche Rirche feben mir alle: barum mag fie nicht fenn die rechte Rirche, die geglaubet wird, welche ift eine Gemeine ober Sammlung ber Beifigen im Glauben; aber niemand fiehet, mer bei lig fen oder glaubig. Die Beichen, barbei man außers lich merten fann, mo diefelbe Rirche in der Belt ift, find die Laufe, Sacrament (Abendmahl) und bas Evangelium und nicht Rom, diefer oder jener Ort. Denn mo die Laufe und Evangelium ift, da foll nies mand zweifeln, es fepen Beilige ba und folltens gleich eitel Rinder in der Biegen fenn. Rom aber ober

papittiche Gewalt ift nicht ein Zeichen ber Chriftenbeit: denn diefelbe Gemalt macht feinen Chriften, fo wie die Taufe und Evangelium thut, barum geboret fie auch nicht gur rechten Chuiftenheit und ift eine menschliche Ordnung. Darum rieth ich diefem Romas niften, daß er noch ein Jahr in die Schule gehe und lerne, mas doch biefe eine Chriftenheit oder ein Saupt ber Chriftenheit, ebe er bie armen Reger mit folden hoben, tiefen, breiten und langen Schriften vertreibet. Es thut mir aber in meinem Bergen webe, daß wir leiden muffen von folden tollen Beiligen, daß fie die heilige Schrift alfo frech, frei und unverschamt gerreis Ben und laftern, fich unterfteben die Schrift ju bandeln, fo fie nicht genugfam find, baf fie die Gaue buten foliten. 3ch habe bieber gehalten, mo man etwas mit der Schrift foll bewahren, mußte diefelbe Schrift eigentlich ju ber Sache bienen. Aber nun lerne ich, daß es genug fen, viel Schrift rips raps jufammen. werfen, es beime fich ober nicht. Alfo ift bas auch gethan, daß er fcbreibet im Lateinischen und Teutschen, daß Chriftus fen ein Saupt der Turfen, der Beiden, der Chriften, der Reger, der Rauber, der huren und Buben. Es mare nicht Bunder, daß alle Stein und Bolg im Rlofter den Unfeligen gu Tod anfahen und ans fcbrieen um folder greulichen gafterung willen. foll ich fagen? ift Chriftus nun ein hurenwirth morben aller hurenhäufer, ein haupt aller Morder, aller Reger und aller Schalfe? Webe bir, bu unfeliger Menfc, daß du beinen Beren alfo gur Lafterung vor aller Belt febeft. Der arme Menfch will fchreiben, von dem Saupt der Chriftenheit und vor großer Coll beit meinet er, haupt und herr fen ein Ding. Chrie ftus ift wol ein herr aller Dinge, der Frommen und der Bofen, der Engel und der Teufel, der Jungfrauen

und der huren; aber er ift nicht ein haupt, benn ab lein der frommen, glaubigen Chriften in bem Beift verfammlet. Denn ein Saupt muß eingeleibet fevn feinem Rorper, wie ich aus St. Paulus Ephef. 4, 15. 16. bemahret und muffen die Gliedmaafen aus bem Saupt hangen, ihr Werf und Leben von ihm bar ben. Darum mag Chriftus nicht fenn ein Saupt ir gend einer bofen Gemeine, ob biefelbe ihm mohl um terworfen ift, ale einem Berrn. Gleichmie fein Reich, Die Chriftenheit, ift nicht eine leibliche Gemeine ober Reich, doch ift ihm alles unterworfen, mas geiftlich, leiblich, bollifch und himmlisch ift. Allo haben wir, baß biefer Lafterfcpreiber im erften Grunde bat mich gelaftert und gefcomabet, in biefem andern Grunde bat er Chriftum viel mehr benn mich gelaftert. Denn ob er wohl fein beiliges Gebet und Faften gegen mich armen Gunder grob achtet, bat er mich bennoch nicht jum Surenwirth und, Saupthuben gemacht, wie er Chrifto thut. Dun folget der dritte Grund, da muß bie bobe Dajeftat Gottes berhalten und der beilige Beift ein Lugner oder Reger werben, bag nur bie Ro maniften mabr bleiben. Der britte Grund ift que ber Schrift genommen und lautet der erfte alfo: das Alte Teftament ift gewesen eine Figur bes Meuen To ftaments; bieweil benn baffelbe bat einen leiblichen oberften Priefter gehabt, fo muß ja das Deue auch ei nen folden haben, wie wollte andere die Figur erfüle let merben, fo boch Chriftus bat gefaget Datth. 5, 18. Dicht ein Buchftabe, nicht ein Titel foll vergeben von bem Gefete und muß alles erfallet merden. Haec ille. Romifcher, thorigter, blinder Buch ift mir nie vor Es bat borbin auch einer daffelbe wider fommen. mich gefchrieben fo grob narrifch, daß ichs babe muffen verachten. Aber weil fie noch nicht wißig find wor

ben, muß ich mit groben, Ropfen, groblich: reben. 3ch febe mobl, der Efel verftebet bas Saitenfpiel nicht, muß ihm Difteln vorlegen. Bum erften ift bas offente lich, daß Rigur und Erfallung der Figur haben fich gegen, einander, wie ein leiblich und geiftlich ober dus Berlich und innerlich Ding, daß alles, was man in ber Figur hat mit leiblichen Augen gefeben, def Er falbing muß man allein mit dem Glauben feben oder ift nicht Erfallung. Das muß ich mit Erempeln be mabren. Das jabifche Bolt ift leiblich aus dem leibe lichen Lande Egypten durch viele Bunderzeichen ger gangen, wie im Erodo ftebet 2. Dof. 17, 37. Diefe Figur bedeutet nicht, daß wir auch leiblich aus Egppten geben follen, fondern unfre Geele burch einen rechten Glauben gehet aus von den Gunben und geiftlicher Gewalt des Teufels: daß gleich bes judie fchen Bolfs leibliche Berfammlung bedeute bas geifte liche innerliche Berfammlung des Chriftenvolks Glauben. Go fortan bas gange Alte Teftament, mas es bat in leiblichen, fichtbaren Dingen, bedeutet im Reuen Teftament gelftlich, innerlich Ding, Die man nicht feben fann, fondern im Glauben allein befiget. Alfo verftund St. Augustiuus die Figugen auch, da er faget über Joh. 3: unter ber Figur und ihrer Er, fallung ift folder Unterfchied, daß die Figur gab geit, lich Gut und Leben: aber die Erfullung giebet geifte lich und ewig Leben. Mun mag ber duferliche Pract Romifcher Gewalt meber zeitlich noch emig Leben ger ben; darum ift er nicht allein feine Erfullung ber Fir gur, fondern auch geringer, denn die Figur Maron, welcher mar aus gottlicher Ordnung. Denn fo bas Pabftebum bas emige und zeitliche Leben gabe, fo maren alle Papfte felig und gefund. Aber mer Chris ftum bat und die geistliche Rirche, der ift mabrlich

felig und hat ber Figur Erfallung, boch nur im Glauben. Diemeil benn des Papftes auferliche Pract und Einigkeit mit ben Mugen mag gefeben merben und wir bas alle feben, fo ifte nicht moglich, bag er follte irgend einer Figur Erfullung fenn. Denn Er fullung der Figuren muffen nicht gefeben, fondern ge glaubet werden. Dun fiehe, find bas nicht feine Meifter, die ben oberften Priefter im A. E. machen eine Figur des Papftes, der auch ja mehr in aufer. licher Pracht ift, benn jener, und foll alfo ein leibe lich Ding eine leibliche Figur erfullen? Das mare nicht anders, denn daß Figur und Erfullung maren gleich eins wie das andre. Soll nun die Rique be fteben, fo muß ber neue Sobepriefter geiftlich fenn, feine Bierbe und Gefchmud geiftlich fenn. Das bas ben auch die Propheten gefeben, da fie von uns ger faget haben Pf. 132, g. deine Priefter werden anges jogen fenn mit bem Glauben oder Gerechtigfeit, und beine Beweiheten werden mit Freuden gegieret fenn. Mis follt er fagen: unfre Priefter find Figur, find mit Seiben und Purpur gefleidet auferlich, aber beine Priefter merben mit Gnaden inwendig gefleidet fenn. Alfo liegt bie barnieber der elende Romanift mit feiner Rigur und umfonft fo viel Schrift gufammen. mirft. Denn der Papft ift ein außerlicher Priefter und wird von ihnen nach außerlicher Gewalt und Schmud verftanden, barum mag und fann Maron feine Kigur nicht gemefen fenn: wir |muffen eine ans bere haben. Bum andern, daß fie doch prufen, wie weit fie von der Bahrheit find, wenn fie fcon fo flug maren, daß fie ber Figur hatten eine geiftliche Erfullung gegeben, bennoch bestunde es nicht, fie bate ten benn einen offentlichen Spruch ber Schrift, ber bie Sigur und geiftliche Erfullung jufammentruge:

fonft mochte ein jeber braus machen, mas er wollte. Mis daß die Schlange, burch Mofen aufgehangen, Chriftum bedeute, lehret mich das 3. Rap. Joh. Ev. 14. Bo das nicht mare, follte meine Bernunft aus berfelben Figur gar feltfam wild Ding erdichten. Stem, daß Idam ift gemefen eine Figur Chrifti, muß ich nicht von mir felbft, fondern aus Paulo Rom. 5, 14. 15. lernen. Item bag ber Fels in ber Buften bedeute Chriftum, faget nicht die Bernunft, fondern Paulus 1. Corinth. 10, 4. Alfo daß niemand ane ders die Figur auslege, denn der heilige Geift felbft, der Die Rigur gefetet und Erfullung gethan bat, auf daß Bort und Bert, Figur und Erfullung und beis ber Erflarung, Gottes felber und nicht ber Menfthen fenn, auf bag umfer Glaube auf gottliche, nicht menfchliche Bert und Bort gegrundet fen. Bas verführet die Juden, denn daß fie die Figur fuhren nach ihrem Kopf ohne Schrift? mas hat viel Reget ver-- fuhret, denn die Figuren ohne Schrift ausgelegt? Wenn nun fcon ber Papft ein geiftlich Ding mare, fo gilt es bennoch nichts, daß ich Maron wollte ju feiner Figur machen, es fep denn ein Opruch vorhans den, der dffentlich fage: fiebe da, Maron ift eine Fie gur gemefen des Papftes. Ber wollte mir fonft mehe ren, daß ich mohl halten mochte, ber Bifchof gu Prag mare figuriret burch Maronem. Das hat St. Augustinus gefaget, daß die Figuren gelten nichts im Sader, mo nicht Schrift daneben ift. hierauf mird bemiefen, daß fein andrer als Chriftus fen durch den Bobenpriefter des 2. E. vorgebildet. Bas fageft bu hiezu, beift es bann weiter, du hochgelahrter Romas nife? Paulus fpricht: Chriftus fen burch den Sobens priefter bedeutet; du fageft, St. Peter. St. Paulus fpricht: Chriftus fen nicht in ein leiblich Gebau einger

gangen; bu fageft: er fep im geitlichen Gebau gu Rom. Paulus fpricht: er fen niemal eingegangen und hab ewigliche Erlofung erfunden, macht die Fie gur gang geiftlich und himmlifch, bie bu irdifch und leiblich machft. Was willt du nun thun? ich will dir einen Rath geben: nimm die Fauft, fchlag ibm ins Maul und fage; er habe gelogen, er fen ein Reger, Bergifter, wie du mir thuft. hierauf legt Luther auch noch bie Stellen ber Schrift aus, in benen man eine Obergewalt Betri gber bie andern Apofteln ju finden pflegte. Darum, fagt er bier, muß man die Worte Chrifti Matth. 16. verfteben nach den Borten am 18. und Joh. 20. und einen Gpruch nicht gegen amei ftarten, fonbern einen burch zwei recht erflaren. Es ift eine ftarkere Bemabrung, wo zwei, benn mo nur einer ift, und einer billig zweien und nicht zwei einem folgen und weichen. Darum fo lieget es bier am Lage, daß alle Upoftel Petro gleich feyn in ale ler Gemalt. Das beweifet auch bas Werk neben ben Borten. Denn Petrus bat nie feinen Apoftel ermab let, gemachet, beftatigt, gefendet, regieret, das doch - batte muffen fenn, fo er von gottlicher Ordnung ibr Oberfter mare gewesen, ober maren allesammt Reber Ueberdas mochten alle Upoftel fammtlich nicht machen St. Matthiam und St. Paulum ju Apofteln, fonbern mußten vom himmel gemacht mer ben, wie Apostelgesch. 1, 24. 26. und 13, 2. ftebet. Bie mochte ba St. Peter allein über alle ein Derr fenn? Und bies Duflein bat noch niemand aufge biffen, werden auch mir fo gnabig fepn, ohne'ibren Billen, und daffelbe noch eine Beile wohl steben laffen.

Ueberhaupt ift biefen lettere Thema in biefer fo gehaltvollen als wenig bekannten Schrift Luthers hier

noch mit fo icharfen, bellen und überzeugenden Be meifen bargethan und ausgeführt worden, daß man fich nicht genug munbern fann baruber, bag ber Mann fcon damals fo tiefe Ginfichten gewonnen batte in bas gange Syftem von Sabeln und Mene schenlehren, die man dazumal für gottliche Lehren auszugeben pflegte. Diefe fur ben Entwidelungegang ber Ueberzeugung Luthers außerft wichtige Schrift enthalt bundig und treffend alles nothige gur Biber legung berer, welche nicht mube werden, die alten Rictionen feftgefetter außerlicher Rangverhaltniffe une ter ben Aposteln und von einer Obergewalt bes Apos ftels Betrus und feiner Dachfolger, Diefe fo ungablig oft icon aufgesetten und unschmadbaft befundenen Gerichte immer von neuem aufgumdrmen und aufque tifchen.

Bur Erlauterung feiner frubern Schrift uber ble papfiliche Bulle fchrieb er auch noch einen befondern Tractat unter bem Titel: Grund und Urfach aller Artifel, fo durch die Romische Bulle unrechtlich verbammet worben, barin er biefen Gegenftand weit aueführlicher, grundlicher und gelehrter, ale in ber erfteren Schrift, behandelt, fich uber fammtliche 41 Urtifel verbreitet, auch ber Berbrennung ber Bulle Ermahnung thut und unter andern feinen Gegnern bies entgegenfest: bin ich nicht ein Prophet, fo bin ich boch gewiß far mich felbft, bag bas Bort Gottes bei mir und nicht bei ihnen ift, denn ich ja bie Schrift fur mich habe und fie allein ihre eigenen Lebe ren. Wenn ber Beit Lange follte genugfam fenn jur Musrede, hatten die Juden die allerhefte Sache miber Chriftum gehabt, des gebre andere mar, denn fie in taufend Jahren geboret batten; auch batten die Beiben billig die Apostel verachtet, hiemeil ihre Borfahren

mehr benn bret taufend Jahre viel anbere geglaubet batten. 3ch predige nicht neue Dinge, ich fage, baß alle driftlichen Dinge fogar bei benen untergegangen, Die es follten haben gehalten, namlich die Bifchofe und die Gelehrten. Daneben ift mir nicht 3weifel, es fen die Bahrheit bisher blieben in etlichen Bergen und follten eitel Rinder in der Biegen fenn. Es blieb auch ber geiftliche Berftand bes Gefetes im Ale ten Teftament bei etlichen Geringen, er ging aber unter Bei ben Sobenprieftern und Gefehrten, die ibn halten follten. 211fo fpricht Jeremia R. 5, B. 4., daß er bei den Oberften weniger Berftand und Recht gefunden habe, beim bei den Laven und gemeinerm Bolf. Alfo ift es auch jest, bag arme Bauern und Rinder Chriftum bag verfteben, denn Dapft, Bifchofe und Doctores, und ift alles umgefehrt. Bollen fie aber nicht anders, mobian, fle laffen mich einen Beis ben fenn. Bas wollten fie antworten, ober mie wolle ten wir uns baju ftellen, wenn uns ber Eurf um unfere Giaubene miffen Grund fragte, ber nicht bare auf gabe, wie viel, wie lang, wie große Leute fo ober fonft gehalten batten? wir muften ja aller Dinge fcweigen und ihm die beilige Schrift im Grund anzeigen. Es follt gar fchimpflich und lachers lich fepn, fo man ihm wollt fagen: fiebe ba, fo viel Pfaffen, Bifchofe, Ronig, Fürsten, Land und Leute haben fo lange bies und bas gehalten. Alfo thue man jest auch. Lag boch feben, mo ftebt ober liegt unfer beffer Grund und Borrath, laffet uns ibn eine mal anfeben, jum wenigften um eigner Starfung ober Undacht willen. Sollen wir fo großen Grund haben und benfelben nicht wiffen und jedermann bers gen, fo ibn Chriftus bat wollen fo gar offentlich je bermann gemein und befannt baben? Db mich nun

mobl viel großer Sanfen barum neiben und verfolgen, erichrodt mich nicht, ja es troftet und ftarfet mich, fintemal es offenbar in aller Schrift ift, daß die Ber folger und Reider gemeiniglich unrecht und die Bere folgten recht gehabt haben und allezeit der groffere Saufen bei der Lugen, der geringere bei der Wahre beit geftanden ift. Babrbeit bat allezeit rumobrt; falfche Lehren haben allezeit Friede und Friede gefagte Bei dem 19. und den folgenden Urtifeln vom Ablaß erflart er fich alfo: ju Ehren der heiligen, hochgelahr. ten Bulle widerrufe ich alles, mas ich je vom Ablag gelehret habe und ift mir aus gang meinem Betgen leid, mas ich je Sutes von ihm gefaget habe. ift meinen Buchern Recht gefcheben, daß fie verbrannt find, fo ifte gewißlich darum gefchehen, daß ich dem Papft und den Seinen in dem Ablag ju viel geben und gedienet babe und ich felbft folche Lehre gum Reuer urtheile \*).

Bugleich mit Ed waren unter andern auch zwei neue papstliche Nuntien nach Teutschland heruber gestommen, nicht nur der Kaiserkrönung zu Uachen \*\*) beizuwohnen, sondern auch mit den bestimmtesten Austragen an den Sachsischen Hof versehen. Der eine war Marino Caraccioli, der andere Hieronymus Aleander. Beibe suchen auch alsobald nicht nur bet Kaiserlicher Majestat, die Lutherische Ungelegenheit in Unregung zu bringen, sondern singen auch, als sie zu dem Chursursten nach Koln gekommen waren und ihre Ereditive abgegeben, bei diesem Kursten ihr Unsuchen an, daß derselbe nicht nur Luthers Bucher verbrennen lassen, sondern auch ihn selbst strafen oder doch gefan-

<sup>\*)</sup> Luth. 28. XV. G. 1752.

<sup>\*\*)</sup> Gleidan. I. G. 125.

gen nehmen und nach Rom fenden folle. Die Geni bung biefer beiben Boffinge fchien allein an die Der fon des Churfurften von Sachfen gerichtet: benn man fabe ju Rom mobl ein, daß-von biefer Seite ber vor ber Sand noch am meiften im Bege ftebe, und glaube te, daß nach Geminnung biefes Furften bas gange Spiel mit bem Dond fich viel leichter machen murbe. Der weise Churfurft aber erflarte guerft, er wolle in biefen Sachen Bebenten nehmen und lief bernach am 4. Movember in Gegenwart ber Bifchofe von Trient und Trieft burd etliche feiner Rathe auf lateinisch ben Muntien folgende Untwort geben: Ge. Churf. Gnaden batten fich in feine Bege verfeben, daß ihnen folch ein Untrag gemacht murbe. Gie batten fich je und je, Gottlob, ohne Ruhm ju melben, befliffen, nach Art ibrer bochloblichen Borfahren und Eltern fich als einen frommen, driftlichen Churfurften und geborfa men Gobn ber beiligen, driftlichen Rirche ju halten. Sie vermerften aber aus ben übergebenen Briefen, baf neben den beiden Muntien auch wohl der D. Ed fen, ber mabrend ber Abmefenheit Gr. Ch. Gnaben fich unterftanden, wider Innhalt und Bermogen papite licher Beiligfeit Bullen, auch andere Perfonen neben D. Martinus ju nennen und ju befchweren (er hatte namlich ju Meiffen, gang auf feine eigene hand auch einige ber ehrmurbigften Danner ber Beit Kariftadt, Dolg, Egranus, Bernhard Abelmannsfelden, Domberen in Augspurg, Bilibald Pirfheimer und Lagatus Spenge let von Durnberg, öffentlich mit verbammt, ihre Das men angefchlagen und fie alfo mit in ben Regergeruch gebracht, um biefen baburch etwas fraftiger ju machen \*).

<sup>\*)</sup> Wegen bet lettern beiben marbigen Mannet hatte et fich noch abetdem in binem Schreiben, welches unterzeichnet ift: Johann bon Ed, photonatrius und inngins npoftolicus, an den



Es mare ferner bem gnabigften herrn nicht bewuft, was mabrend ihres Abmefens durch D. Martinus und ibre Unterthanen auf fo beschwerliche Sanblung por genommen fen, alfo, baß fich leicht hatte jutragen fone nen, daß eine merfliche Ungahl Bolts von Belahrten und Ungelahrten, Geiftlichen und Weltlichen ber Gaden und der Appellation D. Martini fegen anhangig geworden. (Go aufmertfam achtete biefer Rurft auf jebe gute und chriftliche Regung in feinem Bolf.) Ge. Ch. Gn. batten auch mit D. Martinus Sache nie etwas zu thun gehabt und hattens auch noch nicht. Sollte auch D. Martinus etwas Unbilliges miber papftliche Beiligfeit gefdrieben und vorgenommen oder auch fonft etwas anders, benn einem drifflichen Danne giemet, gelehret, geprediget ober gefdrieben haben, bate ten Ge. Ch. Gn. gar feinen Gefallen dran. auf werden die Berhandlungen mit Rajetan und Dit tis angeführt, ju beweifen, daß Ge. Ch. Gn. das Ihrige gethan. Unfer gnabigfter Berr, beift es alse bann, ift auch mahrhaftig weder von Raiferl. Majes ftat, noch jemand anders genugfam berichtet, daß D. Martini Lebre, Schriften und Predigten bermaafen überwunden fenen, daß fie follten billig verbrannt merben. Es fen daber dief gefchminde Bornehmen abaus thun und die Sache dabin ju richten, baf D. Mars tinus vor gleichen, gelahrten, frommen und unverdache tigen Richtern , auf ein frei, ficher, genugfam Geleit, an gelegenen, ungefahrlichen Dertern gur Berborung moge fommen und daß feine Bucher unverbort und unüberwunden nicht verbrennet wurden \*). .

Rath zu Rürnberg gewandt und dabei die Bulle überfandt. G. das Schreiben in Sausdorfs Leben des Laz. Spengter. G. 41.

<sup>\*)</sup> S. den Bericht von heinrich von Butphen in C. Werten a. D. G. 1919.

Muf biefe berghafte Erffdrung ftedten bie beiben Muntien mit den andern Leuten, die fie von Rom mitgebracht hatten, die Ropfe gufammen und fuchten fich etwas anders ausjudenfen, modurch fie ju ihrem Bred gelangen mochten. Da fie nun wieder jum Go fprach jugelaffen wurden, erflatte Aleander, daß alles bisber, mas man Romifcher Seits mit Luther vorge nommen, nichts habe verfangen wollen und wollte nicht jugeben, daß ber Ergbifchof von Erier jest noch in biefer Gache richtete, meil es des Glaubens Sache mare, worin niemand, als dem Papft ju fprechen ge bubrete. Bobei er fich eines febr ungefchickten Erems pels bediente, indem er fagte, daß feine Ch. Gn. es mobl febr ubel nehmen murden, menn einer ihrer Une terthanen in feinen Gachen ben Ronig von Frankreich oder fonft einen fremden Rurften jum Richter ermab. len murbe. Alfo fcbied man unverrichteter Sache aus einander \*). Dagegen fuchten fie nun mit befto mehr Soffnung, aber gleichfalle ohne Erfolg, den grofeften Gelehrten, Erasmus von Rotterdam, gegen Luther aufzubringen und ibn ju bewegen, bag er gegen bene felben fdreiben mochte. Luthers Sache ftand aber das male felbft in feinen Mugen noch in fo fconer Bluthe, bag es icon der Rlugheit, die ibm über alles ging, nicht rathfam fcbien, ben Untrag anzunehmen. Die Donche ju lowen von ihm ein gleiches ernftlich verlangten, entschuldigte er fich in einem Briefe aus Diefem Sahr meitlauftig unter andern damit: es fen nicht rathfam, fich einem Manne, ber feine ftumpfen Babne babe, fondern, wie feine Bucher weifen, megen feis

<sup>\*)</sup> S. ben gangen Berlauf der Sandlung in Spalatius Umnalen bei Epprian. G. 13. ff.

feiner Beftigeeit febr ju furchten fen, auf ben Sals ju laden und fo vieler Fürsten und Gelahrten Unmile len fich aufzuburden \*). Go menig war es dem Dann um die Sache der Babrbeit ju thun, wiewohl nicht ju laugnen ift, daß er in feinem Leben Domente batg te, wo ihm die Wahrheit bell und erfreulich in die Mugen leuchtete und mo er ihr auch die Ehre gab. Aber doch mar feine Menschenfurcht großer als feine. Gottesfurcht. Luthers Glaubenstühnheit ichien ihm Bermegenheit und nichts fühlte er in fich felbit, mor: aus er diefe unerfdrockene Belbenfeele batte begreifen. Eonnen. Doch vor dem Churfurften ju Sachfen legte er über Luther noch ein redlich Zeugniß der Bahrheit ab. Denn da diefer Furft ju Roln den Erasmus bof. lich erfuchen ließ, ju ihm ju tommen, gefchab es auch am 5. December. Spalatin ergablet die Unterredung alfo. Alfo hat Ge. Churf. Gnaden den Erasmus au. ihrer Berberge in ben beil. drei Ronigen tommen lafe fen und mit ihm in meiner, Georgii Spalatini, Gegenwart auf bem Gaal vor dem Ramin allerlei laffen reden, fragen und antworten. Und wiemohl Bergoge Friedrich ju Gachfen, Churfurft, mein gnadigfter Berr, fast gern gehabt, daß Rotterbam mit feiner Churf. Gnaben niederlandifch teutsch geredt batte, fo bats boch nicht fenn mollen; fondern Rotterdam, ift bei feinem Latein blieben, welches er auch, als por viel Taufend bochverftandig, in folder Daag gegeben, bag es aut Latein und boch deutlich und vernehmlich mar. alfo, daß bochgedachter Churfurft ju Sachfen ibn fo mobl verftunde und vernahm, daß Ge. Ch. Snaden mir allerlei befohlen, was ich dem Roterdamo gur Untwort geben follte. Ge. Ch. Gnaden ließen Ro.

<sup>&</sup>quot;) Epist. lib. 15. p. 475. ed. Basil.

terdamum durch mich Spalatimum fragen, od ers dafür hielte, daß D. Martinus Luther bisher in seiner Lehre, Predigten und Schristen geirret hatte, da schmahre erstlich Raterodamus, ehe er Antwort gab. Da speerete auch wahrlich mein gnädigster Herr Herr jog Friedrich ju Sachsen, seine Augen nur wohl auf, wie denn seine Weise war, wenn er mit Leuten redete, von denen er beständige Antwort wollt haben. Da hub Kasmus Roterodamus an und sagte rund diese Worte in Latein: Lutherus peccavit in duodus, nempe, quod tetigit coronam pontisicis, et ventres monachorum d. i. Luther hat in zwei Stucken unrecht gethan, erstlich, daß er des Papstes Kron und zum andern, daß er der Münche Bauche angegriffen hatte \*).

Es mar aber doch auf des Erasmus Lebre fo me wig, als auf feine Beftanbigfeit im Leben einiger Berlaf, fo, baf fcon bamals die Leute aus feiner Rluge beit nicht tlug merben fonnten. Der Churfurft au Sachsen, erzählet Spalatin, gedachte faum zwei Jahre por ihrem Ende gegen mich, Spalatinum, ju Lochan iener Antwort des Erasmus, mit dem Unbang: menn einer des Rotterdams Schriften und Bucher lange lafe, fo mußt er nicht, mo er fein warten follte; mar auch mahr, feget Spalatinus bingu, benn ba ift nichts gemiffes, darauf ein Gemiffen weber im Leben noch Tod bauen fonnte. Und berfelbe ergablet von feinem Manfelfinn noch eine artige Gefchichte. Dagumal, fagt er, mar auch Erasmus Roterobamus fo mobl an D. Martinus Lebre, bag, wie ich, nach bemeldeten Gefprach, mit ibm in feine Berberge, ber Grafen von Muenar, Propft ju Roln, hof ging, er fich bald nies

<sup>9)</sup> Spalatius Anutilen, a. D. G. st.

derfest und etiche axiomata, wie ers nennet, oder furze Sase im Latein machet und mir mit seiner Sand geschrieben zustellt. Rurz aber darnach schrieb mir Roterodamus, mit großer Bitt, ich wollt ihm seine Handschrift wieder zuschicken, denn Hieronymus-Aleander, als papstlicher Geschickter der Zeit, konnte ihn sonst zu Beschwerung bringen. So forchtsam ber reit, seset Spalatinus hinzu, war Roterodamus, die christliche Wahrheit zu bekennen \*).

Borfichtig bis gur Furchtsamfeit mar auch Melanche thon, aber in welch einem gang andern Sinn und Beift, als Erasmus. Diefer nur auf feinen Rubm por Menichen bedacht, mar mohl fabig die Babrbeit aufworfern, wenn fie ber Meinung von ihm bei bies fem oder jenem Menfchen ichadete oder mit Rraft und Nachdruck gegen den Biderfpruch und Blodfinn der Menfchen vertheidigt werden mußte. Delanchthon. jum Frieden und jur Rube nicht weniger geneint, fab doch nicht auf fich und feinen Rubm, fondern nahm fich Gottes Sache, die er auch in der begone nenen Reformation erblidte, mit Ernft und Gifer ju vertheidigen vor. Bir miffen, fo fchrieb er in feiner furgen Lebensbeschreibung Luthers, mir miffen, daß Manner, die an weltlicher herrschaft fteben alle Meus erungen heftig verabicheuen und man muß gefteben, bağ mit Zwietracht, auch über bie gerechteften Urfa den erhoben, in diefer traurigen Bermirrung des menfcblichen Lebens immer manches Uebel verbunden Ten. Gleichwohl muß man auch jugeben, daß in ber Rirche, Gottes Gebot bober gehalten werden muffe, benn alle menfchliche Dinge. Denn alfo hat ber emige

<sup>\*)</sup> A. D. G. 29. Bergl. J. G. Mallers Reliquien alter Zeiten, . Sitten und Meinungen. IV. G. 232. ff.

Bater vom Sohne gerebet: bies ift mein lieber Sobn, ben boret und er brauet emigen Born ben Gotteslafte rern, bas beift, benen, bie bie erfannte Babrbeit zu vertilgen fuchen. Daber mar es eine fromme und nothwendige Pflicht Luthers, 'jumal da er ein Lehrer ber Rirche Gottes mar, die verberblichen Brrthumer ju ftrafen, welche epicureifche Mtenfchen noch burch nene Schaamlofigfeit vermehrten und die es boren. muffen bem recht Lebrenden nothwendig beiftimmen. Benn aber alle Deuerung verhaft ift, wenn mit 3wies tracht viele Uebel verbunden find, wie wir denn gu unferm großen Schmerg nur ju viele gemahr werben, fo ift bies bie Schuld berer, bie Anfange Grethumer perbreiteten, bann aber auch berer, melche fie noch mit tenflifdem Saf unterhalten. Goldes red ich nicht nur barum, bag ich Luthern und feine Bubbrer vertheidige, fonbern auch, bamit fromme Semuther ju Diefer Beit und in ber Bufunft ermagen, melderlei bas Regiment ber mabren Rirche Gottes fep und im mer gemefen fen, wie Gott fich burch bas Bort bes Evangeliums eine ewige Rirche aus diefem Gundenbaufen, das beift, aus dem großen Bufammenfluß von Menfchen fich aussuche, unter welchen das Evangelimm leuchte, wie ein Funflein in ber Finfternig. So wie jur Beit der Pharifder dennoch Zacharias, Elifabeth, Maria und viele andere Die mabre Lebre unter fich bewahrten, fo find auch vor diefer Beit viele gemefen, die aus rechtem Bergen Gott angerus fen baben, inbem einige mehr, andere meniger beute lich die Lehre des Evangeliums inne hatten. Gin fole der mar auch jener Alte, von bem ich gefprochen babe, ber Luthern im Rampf mit feinen Zengften oft aufges richtet hat und ibm gemiffermaßen Begmeifer mar sur Lebre vom Glauben. Ebenfo fleben wir auch mit

beifen Banfchen, baf Gott noch fürberbin bas Licht bes Evangeliums erhalte, wie Jefaias fur feine Bubos rer bittet: verfiegle das Gefet in meinen Jungern, Ueberdieß zeigt auch diese Erzählung, daß übertunchter Aberglaube nicht dauerhaft fen, fondern durch gotte liche Schickung ausgerottet werbe. Und biemeil bie fes die Urfach ift von allen Neuerungen, fo muß man verbuten, daß nicht Errthumer in der Rirche gelohret merben \*). Es ficht mich auch nicht an das Gefcbre der Epicureer oder Beuchler, die bie offenbare Baby beit entweder verlachen oder verdammen: ich halte vielmehr bafur, bag die Stimme ber Lehre, die is unfern Lirchen gehört wird, fen ber allgemeinen (fo tholischen) Rirche Gottes Lebne und Weinung gemefen für und für und daß durch bie Unerfennung biefer Lebre nothwendig der Gottesbienft und bas Leben ge leitet werden muffe, turg, daß, es diefelbige Lehre fen, von melder der Gobn Goftes fpricht: fo. jemand mich liebet, ber balt mein Bart und mein Bater mirb ibn lieben und wir werden ju ihm fommen und Bobs nung bei ihm finden. Ich rede namlich von dem hauptinhalt ber Lehre, wie berfelbe in unfern Ries chen von frommen und gelobeten Leuten verftanden und erflart wird. Denn obicon jumeilen die einen mehr, die andern weniger genau und beutlich etwas erflaren, ober ber eine zuweilen etwas unglimpflicher rebet, als ber andere, fo berefchet bennoch in ber Sauptfache unter frommen und gelehrten Leuten rollige Hebereinstimmung \*\*). Ueber die Reformation der Lehre aber erklaret fich endlich noch Melanchthon alfo: Es find fo viele Irriehren und falfche Meinungen im

<sup>.</sup> T G. 28.

<sup>°)</sup> Ø. 52.

Thomas, Scotus und abnlichen, daß die verftandie gern Gottesgelehrten ftets nach einer andern, einfaderen und lauteren Lebrart Berlangen getragen bas Es fann ohne große Unverschamtheit nicht ger fagt werden, daß eine Umanderung diefer Lehre nicht nothig gewefen fen, da offenbar ift, daß ein großer Theil ber Spiffundigkeiten in jenen gelehrten Disputationen nicht einmal von folden verftanben merbe, Die in diefer Lehrart grau geworden find. Ueberdies. wird Abgottereimuth gang beutlich beftatigt, wo man lebret, daß das Opfer verdienftlich fen um des blofen Bortes willen, wo man die Unrufungen ber Bilber entschuldigt, wo man lengnet, bag bie Gunde obne unfer Berbienft burch ben Glauben erlaffen merbe, wo man aus menfclichen Gebrauchen eine Qualftatte ber Gemiffen macht und noch viel andere fcheusliche and ruchlofe Dinge, wovon fcon ber Gebante mir Entfeben verurfacht. Darum laffet uns Gott danken, ben emigen Bater unfere herrn Jesu Chrifti, baf es ibm gefallen bat, burch ben Dienft Martin Luthers ben Brunnen bes Evangeliums von bem Unrath und Gifte ju reinigen und die lautere Lebre der Rirche wieder berguftellen. Mie Fromme des gangen Erde treifes, wenn fie biefes bebenten, muffen ihre Bebete und Seufger vereinigen und mit inbrunftigem Bergen fleben , daß Gott wolle beftatigen , mas er in uns gewirket bat, um feines beiligen Zempels millen \*).

<sup>&#</sup>x27;) &. 57

## Achtes Rapitel.

Der Reidstag ju Borms.

Gegen Ende des Jahrs 1520 naherte fich die Beit bes erften Reichstags unter Raifer Rarls Regierung, welcher in Rraft ber gulbenen Bulle ju Rurnberg fenn follte, aber megen ber bafelbft befurchteten Deft nach Borms verlegt murbe. Im 28. Movember fcrieb der Raifer aus Oppenheim an Churfurft Friedrich, wie er biss bero von papftlicher Beiligkeit Muntien mit bobem Fleiß ju etlichen malen erfucht worben, ju Berhatung weis teren Unrathe bes Doctor Martin Luthere Bucher im beiligen Reich aberall verbrennen ju laffen, wie daffelbe auch bereits in ben Mieber Burgundifchen Erbe landen gefchehen fen. Er fen aber burch feine beiben Minifter, Bilhelm Markgrafen ju Arfchott und Beine rich, Grafen ju Maffau, Statthalter in Solland, ber richtet worden, wie des Churfurften Begehren fep, daß der Raifer gegen Luther nichts handeln und fürs nehmen laffe, er fen benn juvor verhoret morben-Deshalb begehre der Raifer, der Churfurft mochte auf nachftfühftigen Reichstag ju Borms Luther mit fich bringen, fo wolle er benfelben alba von gelehrten und bochverftanbigen Perfonen ghugfam verboren lafe fen und wohl feben, baß ibm fein Unrecht gefchebe.

Doch mochte ber Churfurft ju Berhutung weiterer Unluft barob feben, daß Luther in mittlerer Zeit nichts wider papstliche heiligkeit ober den Stuhl ju Rom foriebe.

Der Churfurft erwiederte in feinem Schreiben, von Alftedt am 20. Dec. batirt, bag er niemals &w there Schriften und Predigten ju vertreten fich ange maaft fondern feinem Erbieten gemaß ibm die Bere theibigung vor ehrbaren und unverdachtigen Richtern überlaffen, aber nachher berichtet worden, daß Que there Bucher mit der beil. Schrift unübermunden ju Roln, Manny und fonft verbrannt morben, deffen er fich nicht verfeben; er fonne auch aus faiferlichem Schreiben nicht erfchen, daß folches auf faiferlichen Befehl geschehen fen und fen ju beforgen, Luther mochte darauf und noch ehe des Raifers Schreiben an ibn fommen, auch etwas furgenommen haben (momit er auf die Berbrennung des papftlichen Rechts und der Bulle gielte). Deshalb bunte ibm fcmer, Luthern mit nach Worms ju nehmen und bitte baber, ibn damit ju verschonen. Bulest erfucht er den Rais fer noch, Miemanden ju glauben, ber von ibm vorgebe, als habe er etwas vor wider bie driftliche Lehre, er hoffe vielmehr, Gott werde ibm die Gnade geben, um die er ibn anrufe, viel jur Erhaltung und Bermehrung des Glaubens beitragen ju fonnen \*). Auf alle Ralle aber ließ Friedrich der Beife Luthern burd Spalatin fragen, ob er nach Worms geben murbe, falls ber Raifer es baben wollte. Borauf benn Luther am 21. Dec. fich alfo vernehmen ließ: wenn ich berafen werbe, will ich, fo viel an mir, mich ebe frant binfubren laffen, falls ich nicht gefund

<sup>·) £. 23.</sup> XV. G. 2025. ff.

tommen Bonnte, benn es ift nicht ju zweiflen, baß ich von Gott berufen werbe, fo mich ber Raifer bes zuft; wollen fie bie Sache mit Gewalt handeln, wie es fcheinet, (benn fie arbeiten an folder Berufung wohl nicht zu dem Ende, daß fle mich eines beffern unterweifen,) fo ift die Sache Gott gu befehlen. Der lebet und herrichet noch, welcher die brei Danner im feurigen Ofen erhalten. Bill er mich aber nicht erhalten, fo ifte um meinen Ropf eine gar fcblechte Sache, wenn felbiger gegen Chriftum gehalten wird, ber mit hochfter Schmach, jedermanne Mergernif und vieler Untergang getobtet worden. Denn bie muß man auf feine Gefahr noch Wohlftand feben, viele mehr darauf achten, daß wir bas Evangeltum, meldes wir einmal angenommen, ben Gottlofen fur Berfpottung nicht laffen fteden und alfo den Biber fachern nicht Gelegenheit geben, fich wider uns ju rabmen, bag wir nicht barfen befennen, mas mir lebren und uns icheuen, unfer Blut dafür ju vergies fen, welche unfre Schmach und ihren ftolgen Rubm ber barmbergige Seiland abwende. Umen. Db es nun mobi alfo fenn muß, bag bie Ronige im Lande fich auflehnen und die herren mit einander rathichlas gen und mit ben Beiben und Bolfern toben mider ben Berrn und feinen Gefalbten, fo lehret boch auch diefer Pfalm, daß allen mobl fen, die auf ibn trauen und nicht nur biefes, fondern auch, bag er fie verlache und verfrotte. Bir fonnen ja nicht miffen, ob durch unfer Leben oder Tod bem Evangelio und ger meinen Boblftand mehr ober weniger Gefahr jumade fen moge. Ihr wiffet, daß die gottliche Babrheit ein Bels des Mergerniffes ift, gefehet ju einem Fall und Auferfteben vieler in Israel. Unferer Gorge fommet allein ju, Gott anzufleben, daß ber Unfang

bes Raiferthums Caroli weber mit meinem noch ir gend eines Menfchen Blut gur Bertheidigung ber Sottlofigfeit befledet merde; ich molite auch lieber (wie ich oft gefagt) allein burch bie Romaniften uns tommen, als bak ber Raifer mit ben Seinen in biefe Sache vermidelt murbe. 3hr miffet, mas fur Ungemach Raifer Siegismund nach hinrichtung Jebann Suffens erlitten, daß er fein Glad gehabt, obne Erben verfdieden, baf auch fein Entel Ladiss laus umgefommen und alfo fein Gefchlecht in einem Glieb ift untergangen, feine Gemablin Barbara aber ein Schandfleden allen Roniginnen geworben, nebft anderem, welches ihr mohl werdet miffen. Bann es aber ja fenn foll. daß ich nicht nur den Sobeprieftern, fondern auch den Beiden foll überantwortet merben, fo gefdebe des herrn Bille. Amen. hier habt ibr meinen Rath und Meinung. Berfebet euch ju mir Alles, nur nicht, bag ich flieben ober wiberrufen werde. Flieben will ich nicht, widerrufen aber viel meniger, fo mabr mich mein Berr Jefus ftartet: benn ich fann feines ohne Gefahr ber Gottfeligfeit und vieler Geligfeit thun \*).

Es war aber inzwischen ber Raifer selbst auf ans bere Gedanken gebracht worden, benn nicht wenige waren an des Raifers Hofe und sonft, welche Luthern nicht gern zu Worms sehen mochten. Insonderheit war ber ganze Handel allen Unhangern des Papstes ein Aergerniß, weil die Sache den Schein oder die Gestalt annahm, als sollte, was einmal vom Papst erkannt und verdammt worden, jest noch, mit Einsmischung weitlicher herrn, einer neuen Untersuchung unterworsen werden. Ueberhaupt aber suchteten sich

<sup>\*)</sup> Sedenborf, tentfo, G. 3tz. C. 28. a. D. G. 2240.

die Legaten und alle Unbeter bes Papfies vor nichts fo febr, als einer Unterfuchung in Sachen bes Glaus bens, die noch bagu in Teutschland und nicht einmal gur Rom geschehen folle. Ochon am 17. December alfo, fdrieb ber Raifer von Borms an den Churfue ften, er moge Luthern, falls er nicht vor der Abreife noch miberrufen wollte, nur ju Saufe laffen, falls er aber wiberrufe, ibn boch nicht weiter, als bis nach Rrantfurt mitbringen, auf bag er alba meiteren Be fcheib erwartete, benn er fen glaublich berichtet more den, daß Luther icon in des Papftes bochften Bann gefallen, baf überall, mobin er fomme, papftliches Interdict eintrete und alle in die Strafe bes Bannes verfielen, die mit ibm bandelten oder mandelten. Der Churfarft antwortete von Spangenberg am 24. December, daß er biefes Ochreiben bereits auf feiner Reife empfangen und bald mandlich mit dem Raifet ju Borms fprechen merbe \*). Diefer meife und be bachtige herr hielt ohne Zweifel jest felbft fur bas rathfamfte, baf Luther ju Borms verhort murbe und bachte es auch ju Worms babin einzuleiten. Er verlangte deshalb von Luther, fich ju erflaren, mas er auf faiferlichen Befehl ju thun gefinnt fen. hierauf ftellete Diefer in einem Schreiben vom 25. Januar 1521 dem Churfurften felbft folgende Erflarung aus: ich bin in bemuthigen Gehorfam bereit, fo ich genuge fame Berficherung und ein frei Geleit auf und ab wieder in mein Gewahrfam erlange, auf nachftenfit gen Reichstag ju Borms fur gleichen, gelahrten, frommen und unverdachtigen Richtern farjufommen, und mit Sulfe des Allmachtigen mich bermaagen ju erzeigen und ju verantworten, bag manniglich in ber

<sup>\*) £. 333.</sup> a. D. G. 2027. f.

Mahrheit erfahren soll, daß ich bieber nichts aus fro velem, unbedackigen, ungeordneten Willen und um zeitlicher und weltlicher Ehr und Nuhung wissen, sow dern alles, das ich geschrieben und gelehret habe meh nem Gewissen, Eid und Pflicht nach, als ein armer Lehrer der heil. Schrift, Gott zu Lob, zu heil und Seligkeit gemeiner Chnistenheit, der gauzen teutschen Nation zu gut, zu Ausrptzung der schrischen Diskbrauche und Aberglaubens, und zu einer Ledigung der ganzen heiligen Ehristenheit aus so vieler unendlicher, unzähliger, unchristlicher und verdammlicher, twerannischer Berkleinerung, Beschwerung und Gottess lästerung, surgewandt und gethan habe \*).

11m nun techt laut ju erflaren, vor melden Rich ter eigentlich Luthers Sache gebore und daß fich fein anderer bineinzumifchen babe, auch die etwas fcwache Birfung ber erften Bannbulle möglichft ju verftarten, erschien noch am 3. Januar eine zweite, in die auch bie exftere mortlich wieber aufgenommen mar. ber erftern Bulle mar Luther nur bedingungsmeife in den papftlichen Bann gethan, falls er namlich in dem vefesten Termin nicht widerrufen murbe. ameiten erfolgte nun der unbedingte Bann. Es murbe gefagt, baf allerdings einige, welche bes Luthers Strethumern gefolget' maren, da fie von ber Berdams mungebulle gebort, die Reberet abgefcmoren und fich gum mabren fatholifden Glauben gewendet. Snabe und Bergebung erlanget batten, an einigen Orten Luthers Bucher verbrannt fepen, diefer felbft aber nicht nur nicht miderrufen, fondern auch andere von großen Unfehn und Burben in feine Gache bim eingezogen. Die neue Bulle thut alfo ibn und alle

<sup>&</sup>quot;) E. 23. a. D. G. 2243.

in ben Bann, bie ihm anhangen, beren aller Rame, Runame und Stand, wenn fie gleich noch fo boch und anfehnlich maren, hiedurch ausbrudlich fo gut, als genannt find, eben als ob ber Dame felbft ba ftanbe, fie werben erflart fur verbannte und verfluchte Leute, Die bes emigen Fluches und Interdictes ichuldig, fie und ihre Abfommlinge aller Ehren, Barden und Go ter verluftig, des Lafters der beleidigten Dajeftat theils baftig. Es follten auch an allen Orten, mo biefe er fcredliche Regerei fich eingeniftet, alle Priefter binnen brei Sagen, Luther und feine Unbanger fur Reber, Berbannte und Berfluchte erfidren, und an Conne und Festtagen, wenn bas Bolf jum Gottesbienft ftare Ber gufammentommt, mit ber Rreugesfahne, Lantung ber Gloden, Ungundung und Biederauslofdung, auch Binmerfung der Lichter auf die Erde und andern bei bergleichen Sandlungen ablichen Ceremonien ben Bann publiciren und unerschroden gegen die Reger predigen. Die Ergbischofe, Bischofe und andern Dralaten aber follten fich ju einer Mauer aufmerfen und nicht fcweis gen, wie ftumme Sunde, die nicht bellen tonnen, fondern unaufhörlich fcbreien, die Borfieber der Ofarte Birchen und Donchvorden follten fest ftarfer, als fonft, da fie von Gott ju Bolfen verordnet find, ben aeiftlichen Regen auf bas Bolf heraberdufeln: benn es ftebe gefcbrieben, bag bie vollige Liebe die Furcht austreibe. Beil aber fcmer fallen marbe, gegenmare tigen Bannbrief in Martini und feines Gleichen Banbe ju bringen, indem ihre Gonner ju machtig find, fo foll derfelbe nur an die Thur einer oder zweier Domkirchen in Teutschland angeschlagen mers ben und weil eben fo fcwet fenn durfte, dies Orie ginal ber Bannbulle in alle Orte, mo fie nothig, bine aubringen, fo follen Abfcbriften von Pralaten, mit ' bem Siegel berfelben ober eines Muntius bedruckt,

eben fo gut fenn, als jene \*).

Die Birfung biefer Bulle mar überaus gering, man findet nicht, daß man fonderliche Dotig bavon genommen ober daß fie in Sachfen publicirt worden mare. Außerdem gab fich ber Anhang des Papftes aberall viel Mabe, Luthers Sache auch ohne Berbor auf einem Reichstage ju einer guten Endschaft ju brin: gen und einige entwarfen baju eigene Plane. Dit einem folden rudte bes Raifers Beichtvater Johann Glapio, ein Frangistanermonch gegen bes Churfur. ften ju Cachfen Ranglar, Pontanus, ju Borms berpor; biefer mit feinem teutschen Damen Brud genannt, mar gmar ein Rechtsgelehrter, aber, wie Myconius fagt, auch in der Theologie über alle Doctores, fo, daß aller anderen Chure und Furften Ranilare jusammen faum einen einzigen Bruden aus gemacht hatten \*\*). Glapio, ber verschlagene, arglie Rige Mond, ftellete fich als Luthers Freund, fagte, mie febr er fich gefreuet, ba er aus beffen Schriften erfeben, welch ein ebel und neu Gemachfe in Luthers Bergen aufgebe, nur an Luthers Buch von der baby lonifchen Gefangenschaft babe er Unftof genommen und nicht anders fen ibm, fagte er, ba er daffelbe gelefen, ju Muthe gemefen, als wenn er vom Sauvt bis auf die Fuffohlen geprügelt worden mare. Ere adbite auch, wie ernftlich ber Raifer muniche, bag ein Mann wie Luther, wiederum mit der Rirche ausgefibnt werden mochte und brachte endlich feinen Borfolgg ju Bieberherftellung des Friedens vor. Dams

<sup>9)</sup> Raynaldi ad a. 1521. n. 1..p. 318. und in C. 28. a. D. S. 2031.

<sup>7</sup> Tap. 12. G. 48.

lich es follte Luther nur bles Buch, worin er gar su arg auf den Dapft gescholten, revociren, als im er ften Unwillen über die Bulle gefdrieben ober thun, als mare er gar nicht Berfaffer beffelben. Da ibn nun Pontanus auf die Bulle verwieß, in ber ja Que ther bereits verdammt mare, auferte Glapio, es murde fich auch baju mohl noch ein Mittel finden, da der Bannftrabl fich nur auf die hartnadigfeit Que thers begiebe, fing auch an verachtlich von der Bibel und Luthers Gewohnheit, alles aus ihr zu beweifen, gu reben, ba man diefelbe ja wie eine machferne Dafe dreben tonne; ja er mifchete gulest auch einige Drob. worte ein und fagte: was mohl gefcheben mochte, menn ber Raifer ju ben Baffen griffe. Den Donch batte verdroffen, bag ber Churfurft, an den er fich mit feinen Borfcblagen perfonlich ju brangen fuchte, fich mit vielen und fcmeren Reichstagsgefchaften burch Pontanum entschuldigen laffen und ibm die oft ger fucte Audieng verweigert mit der Erflarung, baf er fich Luthers in feiner Beife angunehmen gebente. Endlich rudte Glapio noch mit einem andern Project bervor, welches er icon mit des Raifers Minifter, bem Grafen von Raffau befprochen. Rebmlich es mußten ju gelegener Beit die gelehrteften, frommeften und untabelhaftigften Danner ermablet merben, benen ber Papft und Luther jugleich bas Urtheil anheim ftelleten, dann fonnte auch der Papft nicht mehr eine wenden, die Sache gebore nicht fur den Raifer. Diefe Schiederichter follten benn mundlich anzeigen, mas recht und mas ju verwerfen mare. Babrend ber Uns terfuchung muften beide Theile ftille ftebn, Luther alle feine Bacher bei einem Unpartheilschen beponiren und ber Papft und feine Legaten von Berbrennung derfel ben abstehn. Diefen Rath munfchte er bem Chur-

fürften vorgetragen ju feben und falls biefer ihn bib lige, wolle er ibn denn auch dem Ralfer vorlegen: denn ich, fagte er, habe dem Raifer fcon gefagt, Gott werde ibn und alle Furften guchtigen, mo die Brant Chrifti, feine beilige Rirche, nicht von ihren Befdmerden und Rungeln, womit fie behaftet, be freiet murbe. Der Churfurft aber ließ fich mit Glas nio und feinen Projecten nicht ein, jumal er erfahe ren, daß man insgeheim in des Raifers Gemach von Buthers Sachen gerathichlaget und ihm bavon feine Motis gegeben. Auf die Frage des Pontanus an Glapio: ob er nicht auch babei gewesen, geftand er, daß er bas eine mal babei gemefen, ba die papftlichen Gefandten recht fcharf barauf gedrungen, daß der Raifer in gang Teutschland Luthers Bucher perbrennen laffen mochte, worein jedoch ber Raifer nicht gewilliget. Die große Berfchlagenheit und Tude des Glapio maren feiner Beit nicht unbefannt, mut ben auch befonders von hutten und Erasmus ans Licht gelogen und leuchten felbft aus ben Berichten bervor, morin fpatere papftliche Schriftfteller feiner angewandten Bemubung Ermabnung thun \*).

Mit derfelbigen Klugheit und Borficht benahm fich ber Churstrift bei zwei andern Friedensvorschlägen, beren einer von einem Ungenanten, die andern aber von Johann Faber, Prior der Dominikaner zu Augspurg war. Der erstere meinte, es mußten der Raiser, der Konig von England und von Ungarn unpartheische Manner erwählen, die mußten, was zu misbilligen

<sup>\*)</sup> Wie des Pallavicini, der hierüber unstreitig mehr gelesen, als was er mittheilt. l. l. c. 24. Die gange Verhandlung ergählt Sedendorf aus den Acten des Weimarischen Archivs, lat. l. G. 146. u. teutsch S. 314.

misbilligen mare, in Luthers Buchern ausftreichen, bann diefe von neuem aufgelegt werden: benn es fey unbillig, daß um weniger Brrthumer willen die Chris ftenheit des großen Nubens diefer Bucher beraubet murde. Der Papft mußte damit durchaus jufrieden fenn, benn die menigften murben munichen, daß er allein in biefer Sache entschiebe und es murbe diefes boch nur fo aussehen, als wolle er fich nur barum nichts absprechen laffen, damit er nur feinen Ublag perfaufen und feine Juriediction behalten tonnte. Mach dem andern Bedenken von Kaber follten aus ber gangen Chriftenbeit in Europa, durch den Davft, ben Raifer, die Ronige in Frankreich, Spanien, Eng. land, Portugall, Ungarn und Pohlen von jedem dies fer Fürften vier treffliche und gelehrte Manner geftels let werben, jechlicher Churfurft aber noch einen dagt ermablen und bei beren Ausspruch follte es bann fein Bewenden haben. Go hatte manges, hieß es in biefem Gutachten, mit Urius, Sabellius und Reftorius auch gehalten und niemals habe man dem Papft oder jesmand anderem alleine geglaubt. Auf den Congilien und nicht ju Rom maren die Irrenden verdammt morden \*).

Bei diesen und ahnlichen Vorschlägen lag, wie beutlich genug zu erkennen, bas allgemeine Volksges fühl zu Grunde, daß die Sache in des Papstes hand den nicht am rechten Orte sen. Inzwischen lag auch die Hulfe ganz anderswo, als sie dachten. Die Uerberzeugung von der Nothwendigkeit einer Resormation war auch zu Worms nicht wenig lebendig, aber es sahen nur wenige so, twie Luther, dem Uebel ganz auf den Grund. Sogar Herzog Georg, der sich biss

<sup>\*)</sup> E. 23. XV. G. 2043.

her schon und nachmals noch mehr ber Sache Luthers feindselig bezeigte, trat auf dem Reichstage mit zwölf Beschwerden gegen den Römischen Stuhl hervor, welche zwar solcher Urt waren, daß sie zunächst nur die Kirchendisciplin angingen, aber doch sichtbar mit der Lehre zusammenhingen, so, daß sich ohne Berr besserung von dieser auch keine für jene hossen ließ \*). Muer Urt Misbräuche und Gebrechen der Kirche sind den, selbst wenn sie abgestellt worden, doch leicht ger nug Gelegenheit und eine Urt von Recht, von neuem sich einzuscheinen, sobald sie vom rechten Grunde aus nicht erkannt und angegriffen worden sind und ist sonach eine Kirchenwerbesserung von jener Urt weit schlimmer, als gar keine.

Die wenig man papftlicher Seits von bem Ur fprung und Grunde alles Uebels in der Rirche abne bete ober miffen wollte, bemies ju Worms niemanb fo deutlich, als einer der papftlichen Runtien dafelbft. hieronpmus Aleander, bemubt, Luthers Sache auf alle Beife verdachtig, fich felbft aber burch Briefe und reichliche Bechfel von Rom Freunde ju machen, murbe pon dem Raifer und feinem Minifter mehrmals aus brudlich erinnert, Ungeige ju thun von bemjenigen, worin Luther nicht blos gegen den Papft und feinen Bof, fondern worin er gegen die hauptartitel der driftlichen Lebre gefehlet. Bas that bierauf ber papfte liche Legat? er hielt in offentlicher Berfammlung ber Reichsftande am 13.4 Februar eine Oration, die gange brei Stunden bauerte, jog bas authentische Eremplar ber papftlichen Bulle aus ber Safche und bas mar nun das Thema, worüber er predigte oder Bariatio nen machte. Der Churfurft ju Sachfen wohnte der

<sup>\*)</sup> Gedendorf, teutich G. 326.

Rebe nicht bei, weil er aus guten Grunden unpaglich mar, ichidte aber einige feiner Rathe bin, welche ben Anhalt berfelben ju Papier nahmen und ihrem Berrit aberbrachten. Aus derfelben ift folgendes ju merten \*). Der Legat fagte: es hatten einige, wie er gu Unte werpen gehort, die Publication ber Bulle verweigert, meil fie biefelbe fur falfch gehalten; bier mare aber bas Priginal und der Bifchof von Luttich als ein' bochgelehrter und in diefen Sachen erfahrener Dann habe fie auch in feinem Bisthum erequirt. Darauf ergablte er, bag er und fein Rollege ju Koln nach acht Lagen erft bei Churfurft Friedrich Mudieng erhale ten, bann boch feine entscheidenbe Untwort befome men habe, worauf er gefagt: bas befte mare, ju thun, mas die Bulle erheische und von dem Ergbie fcof ju Roln fen auch ohne Schwierigfeit ju erhale ten gewesen, baf Luthers Bucher verbrannt worben. Mun fagten die Leute, es fen ohne des Raifers Bife fen und Billen gefchehen und Luther habe fogar gefchrieben, bie papftlichen Legaten batten ben Buchers brand nur burch Gelb jumege gebracht. Er berufe fich aber auf kaiferliche Majestat und bero Kanglar, ob fie etwas von ihm empfangen hatten, fo ftarte Bechfel habe er gar nicht mitgebracht, daß er bavon folche Berehrungen machen tonnte. Sierauf bat er, man mochte einige Urtifel Luthers anboren, die gewiß fo befchaffen maren, daß ihretwegen nicht einer, fone bern hundettaufend Reger verbrannt ju merden vers bienten. Es liefen aber jene Gabe auf einige Lehren

<sup>\*)</sup> Sedenborf aus Weimar. Archiv. S. 331. Pallabicini hat fatt ber Rede bes Legaten felbft eine gemacht, fich entfontbigend mit dem Beifpiel großer Gefchichtichreiber, die nach ihrem Gefallen die Reden anderer eingerichtet und fie haben fagen laffen, was fie ohngefahr gefagt haben tonnten. 1. 1. c. 25.

bes Suf und Wiclef binaus und auf Bertheibigung berfelben, der Legat bemerfte aber dabei, diefe Leute batten gotteslafterlichermeife gelehrt, ber Leib Chrifti fen nicht mabrhaftig und mefentlich gegenwärtig im Abendmabl und ein Chrift brauche ber Obrigfeit nicht au gehorchen und das lehre auch Luther in feinem Buche von der Freiheit eines Chriftenmenfchen. er laugne fogar bas Fegfeuer und ftreite alfo gegen die unterirdischen (contra inferos), da doch das Fege feuer auf bem Congilio ju Floreng in Gegenwart bes Raifers von Conftantinopel feftgefest, mo auch jugleich erfannt worden, daß der Papft das Saupt der gangen chriftlichen Rirche fen. Er batte, um einen recht in Die Mugen fallenden Bemeis dafür ju führen, Bulle des Papftes auf jenem Congilium gleich mitge bracht, jog fie hervor, legte fie vor Raiferlicher Das jeftat nieder, worauf benn der Ergbifchof von Dapne diefelbige aufhub und dem Erzbischof von Roln und Erier überreichte, der fie mit einer gemiffen Solennis tat annahm und herumzeigte. Der Legat fügte bei. es batte gar nichts ju fagen, baß einige griechische Bie fcofe mit dem Romifchen Stuhl in Streit gerathen maren, gan; Griechenland habe boch den Papft fur das Oberhaupt erfannt. Luther habe ferner, wie in Ber laugnung bes Regfeuers gegen die unterirdifchen, fo auch gegen die überirdifchen Geifter gefündiget, indem er gefdrieben: wenn auch ein Engel vom himmel fame, ber etwas lehren wollte, wolle ers boch nicht glauben: benn, fagte ber Legat, ihm gezieme gar nicht, ju far gen, mas Paulus gefagt. In ber gangen Clerifen habe fich berfelbe aufs argfte verfundigt, ba er in feie nem Buche von der Babylonifden Gefangenfchaft alle Chriften fur Priefter ausgegeben. Diefes Buch fep ju Strasburg wieder aufgelegt, auf bem Titel maren

zwei einander beiffende Sunde abgedruckt, jum Beis chen, wie Clerus und Lane fich biffe. Luther verwerfe auch alle Rlofterorden und zu Wittenberg lefe man über den Amadie und Lucian, welcher die beide nischen Ceremonien vertache, bamit die Leute ju gleis der Berachtung ber drifflichen Ceremonien gebracht murben. Luther habe fogar in einem feiner Briefe gerathen, man folle die Sande in der Priefter Blut mafchen. Er verfundige fich auch an ben Beiligen, befonders an bem beiligen Dionpfius, deffen (unachtes) Buch von ber himmlifchen Sierarchie er in bem Buch von dem Babylonifchen Gefangnif verachte. Much an ber Belt verfundige er fich, weil er verbiete, Jemane ben mit ber Codesstrafe ju belegen, der nicht eine Todfunde begangen, welches bochft verwegen. Biber Die Congitia fundige er, namentlich gegen das ju Cons ftang, welches er fogar einen Teufelepfuhl genannt. Des Artifels vom Ablag und freiem Billen gebente er wenig. Der Legat vermunderte fich, daß Leute fegen, bie vorgeben, er predige die evangelische Wahrheit nach der heiligen Schrift, da er ja biefe gang anders als die Bater und die Rirche auslege. In Unfebung feines Lebens amar wolle er ihn nicht ftrafen, allein ber beifige Sieronymus habe bemerfet, daß die Reger Die großeften Beuchler fepen. Benn er fromm mare, murbe er mohl nicht begehren gefcheuter ju fenn, als die Bater und Rirche. Auf den Ginmurf, bag Luthers Bucher nicht gu verbrennen fepen, weil boch viel gus tes barin ftebe, antwortete er: es fen bas allegeit ge brauchlich gewefen, und berief fich auf bes Origenes Erempel, der meder verhoret, noch jur Beit, ba er ges lebet, verdammet morden. Er widerfprach barauf benen, welche behaupten wollten, man muffe Luthern juvor boren und ibm ein ficher Geleit geben. Luther

werbe fich boch von niemand, auch von einem Engel im himmel nicht weisen laffen; er fen ja fcon vom Papft mit Geheiß eines fichern Geleits cittrt worden und nicht erschienen, fondern an ein Conzilium habe er appelliret. Demnach bitte er Raiferl. Majeftat, fie wolle fich felbft folden Schimpf nicht anthun, die Sache gebore gar nicht por fie: ber Reber Gutyches fep auch pom Raifer Conftantinus an ben Dapft verwiefen. Den Lapen gebuhre gar nicht, hieruber ju urtheilen, ja die Geiftlichen felbft durften ohne Erlaubnif des Papfte mit Regern ins Disputiren fich nicht einlaffen, weshalb auch ber beilige hieronymus mit Johann von Berufalem fich einzulaffen geweigert. Auch wolle ja Luther des Papftes Urtheil nicht annehmen. muffe bemnach nur babin trachten, baf die Regerei nicht weiter um fich greife, daß nicht Juden und Eur fen und Beiden fagen fonnten: Die Chriften bisputire ten von ihrem Glauben, vornehmlich die Teutschen, welche man doch vor andern fur fromm balte. Er bitte alfo, bag man burch ein offentliches Edict bie Berbrennung der Bucher Luthers anzubefehlen und fie ferner nicht mehr aufzulegen und zu verfaufen gebiete. Menn bas nicht geschabe, fo murben ber Raifer und die Bifchofe von Manns, Roln und Luttich nur Schimpf bavon haben, weil fie biefe Bucher bereits batten ver brennen laffen, wenn nicht in gang Teutschland ein Bleiches gefchebe. Endlich beflagte er fich, baf Luther ibn fur einen Juben ausgegeben. Lieber Gott, fagte er, wieviel rechtschaffene Leute find, welche mich und mein Gefchlecht fennen, wie ich mich benn in Dabre beit rubmen tann, daß meine Boreltern Martgrafen von Iftrien gemefen, daß aber meine Eltern in Ir muth verfallen, ift dem Schickfal jujufchreiben. Sit habe mich meines Geschlechts wegen alfo legitimirt, daß ich Domherr zu Lattich geworden, welches nicht geschehen ware, wo ich nicht aus einem hohen und ans sehnlichen Geschlecht herkame; wenn ich aber auch ja ein getaufter Jude ware, ware ich deshalb nicht zu verwerfen, weil Christus und die Apostel selbst Juden gewesen \*).

Dicht eben mohl ber Rraft und Beredfamfeit bie fer Rede Aleanders, als feiner übrigen Betriebfamkeit ift beigumeffen, mas der Raifer bierauf unternabm. 21m 7. Darg ließ er einen Befehl ftellen worin ger boten mar, alle Bucher Luthers follten ben Obrigfeis ten überantwortet werden. hierauf dankten bie Stan: be für die gute Meinung bes Raifers, remonstrirten aber jugleich, daß nur geringer Dugen durch diefen Befehl merde gestiftet merden : benn Luthers Lehre fer überall fcon ju tief in den Bergen. Gie riethen deme nach, daß man ibn mit fichrem Geleit berufe und frage; ob er widerrufen wolle, oder nicht; im lettes ren Falle wollten fie bann bem Raifer in Bollziehung feines Befehls mit aller Macht beifteben. Gie fnupfe ten baran jugleich noch bie Bitte, ber Raifer mochte verschaffen, daß den Digbrauchen, womit der Romi fche Stuhl der teutschen Ration befchwerlich falle, abs geholfen murde. Und der Raifer genehmigte biefen Rath, mit dem Berheißen, daß die Befchwerden ges gen ben Romifchen Stubl namhaft gemacht merben follten. Ingwischen murde ein gelinderes Mandat bes Raifers, meldes die Bucher Luthers auszuliefern ge bot, befannt gemacht, und auch nachher ju Borms angeschlagen.

Alfo erfolgte benn icon auf biefem Reichstage ju



<sup>\*)</sup> Bon Aleandern handelt ausführlich Rofcos im Ceben Leo's X. III. G. 315-324.

Worms die Hebergabe jener Beschwerden teutscher Ras tion, welche zusammen einhundert und eine ausmach ten und von einem dagu bestellten Musschuff, wobei auch geiftliche Deputirte maren, in diefe Ordnung ge bracht und alfobald auch gedruckt murden \*). Es find biefelben meift miber die graulichen Gelberpreffungen und Billführlichkeiten bes Romifchen Sofes gerichtet, ingleichen gegen die Gingriffe der Romifchen Clerifen in die weltliche Gerichtsbarfeit, ftellen aber jugleich ben erbarmlichen Buftand felbiger Beiten febr nachdrude lich vor die Mugen. Go ift j. B. eine ber Befchmere ben unter andern diefe: item, es merden die Pfrum ben teutscher Nation ju Rom etwan Buchfenmeiftern, Falfnern, Pfiftern, Gfettreibern, Stallfnechten, Eras banten und andern ungelehrten und ungeschickten Der fonen verlieben, und ju Beiten benen, die nicht teute fcbes Begung find. Daraus ermachft, daß fie ibre Pfrunden nicht felbft verfeben, fondern andern uber laffen, die fich mit wenigem begnugen und viel von ihnen Ubfeng nehmen, dadurch die armen gapen jedes Orts famt Mangel geiftlicher Berfehung auch in zeitlichen Bandeln von ihren Pfarrherren alles Eros ftes beraubt und alfo eine jahrliche Buldt den web fchen Perfonen aus teutschen Landen gereicht, barvon in Emigfeit teutscher Ration nichts wieder gufommt, auch fein Danf erzeiget wird. Bare billig, daß allein gebornen Teutschen die Pfrunden teutscher Ration verlieben murden und diefelben auch vefidirten \*\*). Fer-

I S. El. Frid in der Borrede zum teutschen Sedendorf; von Frid erhielt das rare Document dabon Kapp, der es zuerst vollständig abdruden lassen in der Nachsese zur Erlaut, der Reformationsgesch, nüblicher Urkunden III. G. 250, K.

<sup>&</sup>quot;) Ungef. Dria G. 262. bergi. 266,

ner: es wird auch fur boch beschwerlich geachtet, daß papftliche Beiligkeit taglich fo viel Indulgeng und Abe laff in teutsche Mation fchickt, dardurch die armen eine faltigen verführt und durch Behandigfeit um ihre Baarfchaft bethoret merden: benn fo papftliche Seilige feit Muntios und Botichaft in etliche Lande ausschickt, fo giebt fie ihnen Ablag auszutheilen, davon fie Bus buffe an ihrer Behrung erlangen und Praf halten ober für ihren Dienft Beld empfaben. Etwan wird auch ber Ublag ju Rom um Gold und Geld gefauft, in Soffnung, größeren Gewinn bavon ju erlangen, wie die Bandthierer thun, dargu muß man vor den Bis fchofen und etlichen Belfchen, fo die Gache forbern Ednnen, auch ein Theil davon geben; welches alles nachfolgende von ben armen Ginfaltigen mit Liftige feit wieder abgeschat wird \*). Bevor die Beschwer rungen noch mehr ins Gingelne geben, lautet die achte undzwanziafte mit der Ueberfdrift: wie febr noth mare, eine Reformation ju machen, folgendermaagen : Dieweil benn viel Berdammniß ber armen driftglaus bigen Seelen ermachft, auch teutsche Ration an Geld boch und fcmerlich erschöpft wird, aus Mergerniß, fo man bei bem geiftlichen bochften Saupt taglich fiehet: achtet man vonnothen, daß derohalben eine Befferung und gemeine Reformation befchehe, weiterm Unrath und Berderben unfrer Mation ju furfommen, barum wir alle mit bochftem Rieif Em. Raiferl. Majeftat aufs unterthanigfte bitten, daß felbige alfo gu fordern und gnadiglich helfen furgunehmen \*\*).

Mit diefen Worten und durch alle Urtifel gufams men, wurde gerade ju diefer Beit, ba über Luthers

Digitized by Google

<sup>\*) 2</sup>f. D. G. 271.

<sup>\*) © 275.</sup> 

Sache und berfelben Gerechtigfeit ober Ungerechtigfeit ein bochftes Urtheil gefället merden follte, von gefamme ter teutscher nation die Nothwendigkeit einer Refors mation anerkannt und ausgesprochen, wiewohl junachft nur, foweit es in dem Gefichtspunct der Furften lag, auf Abstellung der außerlichen Gebrechen und Dife brauche bezogen. Luther erhielt durch Spalatin Dach richt von den Urtifeln, über die man insonderheit eis nen Biderruf von ibm fodern merde. Er antwortete bierauf am 19. Darg; benfet nur nicht, bag ich ets mas miderrufen merde, weil ich febe und merfe, daß Die Daviffen feinen andern Grund mider mich haben, darauf fie fufen, denn daß ich wider der Rirchen Diffs brauche und Ceremonien gefdrieben babe. Bill deros balben Raifer Rarl antworten; fo ich allein des Wie berrufs balben erscheinen foll, wolle ich nicht fommen. fintemal es eben das Unfeben batte, als mare ich be reits draufen gemeft und nun wieder bereinfommen; denn ich konnte auch bie widerrufen, menns allein barum ju thun mare. Bill aber Geine Raiferliche Majeftat mich über das fordern, daß ich foll umgebracht merben und von wegen diefer meiner Untwort mich für des Reiches Feind halten, will ich mich erbieten ju fommen. Denn ich gedenke nicht ju flieben, noch bas Bort in Gefahr fteden ju laffen, fonbern es ju bekennen bis in den Sod, fofern mir Chriftus anddia ift und beiftebet. Ich bin aber gewiß, daß die Blute bunde nicht ehe ruben werden, als bis fie mich bine gericht haben; gern wollt ich, wenns bei mir ftunde, daß niemand fich an meinem Blute vergriffe, benn allein die Papiften \*).

Da uun entschieden mar, bag Luther nach Borms

<sup>\*)</sup> E. 23. XV. G. 2052.

kommen follte, suchten feine Feinde es noch dabin gu bringen, baf er obne Raiferlich Beleit, allein auf des Churfurften Geleit ericbiene; denn entweder bachten fie dadurch Luthern abjufdreden, oder ihn befto leiche ter aufheben ju tonnen. Allein der Churfurft nahm biefen Untrag bes Raifers nicht an \*) und hierauf murde auch unter dem 6. Marg bas Raiferliche Citas tionsfcreiben, in welchem er binnen 21 Sagen gu Borms ju erscheinen entboten war, nebft dem Ber leitsbrief ausgefertigt, jenes mit ber, nach vorherges gangener Bulle und Rede des Aleander gewiß febr mert: murdigen Auffchrift : bem ehrfamen, unferm lieben, andachtigen D. Martin Luther, Muguftinerordens; auch mar meder in bem einen, noch in dem andern von eis nem ju leiftenden Biderruf die Rede \*\*). Rarften, durch beren Lander er reifen mußte, wie der Churfurft ju Sachfen und fein herr Bruder Johannes, auch Bergog Georg ichidten ibm ihre Geleitsbriefe gu. Rafpar Sturm mutde, um Luthern perfonlich ju vergeleiten, jum Berold ernannt und Teutschland ges nannt. Deffetmegen Schrieb eigends der Churfurft noch am 12 Mart an Umtmann und Rath der Stadt Bittenberg, fie follten gufeben, daß ihm nichts widrie ges durch Wort oder Bert begegne, ihm, wo es Doth thate, eine Bache geben, auch ehrliche Ausrichtung

<sup>?)</sup> C. W. a. D. G, 2122.

<sup>\*\*)</sup> Das Citationsschreiben mit den Characteren des Driginals, in der Leipziger Raths Bibliothet befindlich, hat Junter
im filbern. und guld. Ehrengedächtniß Lutheri S. 50. Der Kais.
Geleitsbrief ift nach dem Driginal, das sich in des Königl. Preuß.
Dber Marschals von Wallenrodt Bibliothet zu Königsberg befindet, neuerlich von Hrn, von Mecheln lithographisch dargestellt
worden.

thun. Alfo machte fich Luther in Begleitung des Juftus Jonas, nachmaligen Propfts zu Bittenberg, des Micolaus von Amsdorf, Petrus von Schwaven, eines Danischen Edelmanns, und des Hieronymus Schurf, Rechtsgelehrten zu Wittenberg, sammt feinem Herolde in Gottes Namen auf den Weg nach Worms.

## Meuntes Rapitel.

Luther auf bem Reichstage.

Bu berfelbigen Zeit geschah, bag ber Papft, in ente gegengefettem Gifer ohne Daaf, die Berbannung Lus thers noch auf eine andere Beife wiederhohlte. Er nahm ibn am 28. Mart, am grunen Donnerftage, in die berüchtigte Bulle In coena Domini, unter die ans dern Reger auf, welche in derfelben allichrlich pflegen ju Rom von neuem verdammet ju merben. Bir vers bannen und vermaledeien, beifit es da, vonwegen des allmachtigen Gottes, bes Baters, bes Sohnes und bes beiligen Beiftes und aus der beiligen Apoftel Des tri und Pauli Gemalt, auch unfrer eigenen, allerlet Reger, (worunter auch die Urnoldiften, Wiclefiten, Suf fiten, Fratricellen vorfommen) auch Martinum Luthes rum, neulich durch uns verdammt, um gleicher Rebes rei millen, famt allen feinen Unbangern und die ibm Sunft erzeigen, daß er nicht fonne geftraft merden, mer fie auch find und alle andern Reger, wie fie genennet find und alle Gonner, Aufhalter und Ruck. halter derfelben. Wir verbannen und vermaledeien alle Meerrauber und alle, die in ihren eigenen Lan-

ben neue Bolle aufrichten ober verbotene fobern, alle Berfalfcher ber Bullen und apostolischen Briefe, alle, die da Rof, Baffen, Gifen, Soliwert und andere verborene Dinge ben Saracenen und Turken bringen und andern Reinden des driftlichen Damens, damit fie die Chriften bestreiten und fo melter. Es schadete aber diefe neue Berfluchung Luthern fonderlich nichts, ba Gedermann mußte, mas er bavon ju benten babe. Diefe Bulle gab Luther nachmals felbft beraus, mit fcarfen und beftigen Gloffen, mit beifendem Spott und wißigem Schert gefaßt, unter bem Sitel : Bulla vom Abendfreffen des allerheiligften herrn, des Papfts \*). Mit folden Baffen des Spottes und eie nes derben Biges in heiligen Dingen menschliche Lei denschaft und ben beiligen Schein ju beftreiten, mar überhaupt nicht ungewöhnlich bazumal, wie benn auch furg-vor Erfcheinung biefer Bulle der beruhmte Das ler Lucas Rranach ju Bittenberg, Solgichnitte unter bem Titel: das Paffional Chrifti und des Untidriffs. wogu auch Melanchthon Unterschriften gefeget, ausges ben lieft. Bas überhaupt Teutschland dazumal an Poefie und Runft befag, nahm Theil an der Refors mation und ftellete fich freiwillig in den Dienft ders felben. Die beiden gröften Meifter in ber bildenden Runft. Albrecht Durer und Lucas Rranach maren Freunde und Berehrer Luthers und verherrlichten burch ihre Farben feinen Damen und den ber vorzüglichften Befchußer und Liebhaber des reinen Glaubens. 3m Jahr 1523. dichtete Bans Sachs, ber Murnbergifche Meifterfanger, bas artige Lied ju Ehren Luthers : bie Bittenbergifch Machtigall, fo man jest boret überall \*\*).

<sup>\*) 8. 23.</sup> d. D. G. 2127. ff.

<sup>\*\*)</sup> Sans Sadfens Bedichte: zweiter Theil. G. 85.

Der Magen, auf welchem Luther nach Worms fuhr, mar ibm von dem Rathe ju Bittenberg gegeben, mos for er in einem Schreiben an denfelben fich hoflich bes bantet. Bon Bergog Johannes ju Beimar betam er ein Reifegeld. Bu Erfurt mar ber Empfang befonders feiere lich. Erotus, ber bamalige Rector ber Universitat, begleie tet pon Cobanus Beffen, Euricius Cordue, Johan Draco und andern, ihrer vierzig ju Pferde, mit noch großer rem Gefolge ju guß, empfingen ibn zwei Deilen vor Erfurt und begleiteten nun den Bagen, auf welchem Buther mit feinen Begleitern in die Stadt einfuhr; hier und auf allen Strafen der Stadt, durch bie der Bug ging, mar bas Gebrange bes Bolfs noch großer; auch hielt er dafelbft auf vieler Bitten eine Predigt im Muguftinerflofter. Gein Freund Coban hat feinen Gingua und Aufenthalt in Erfurt in vier fconen las teinischen Gedichten besungen \*). Bu Gifenach wurde er frant. Er ließ fich bafelbft jur Uder und der Schults beiß der Stadt gab ihm ein edel Baffer ju trinfen, worauf er entschlief und am andern Morgen weiter reisete. Bo er in eine Stadt einzog, lief ihm viel Bolfs entgegen, ben fubnen Dann ju feben, der ges gen den Papft fich legen durfte. Etliche trofteten ibn auch gar fcblecht, indem fte fagten, ba fo viele Rarbis nale und Bifchofe ju Borms maren, murde man ibn alda gewiß flugs ju Pulver brennen, wie dem buf au Conftang gefchehen. Er fagte aber: wenn fie gleich ein Feuer machten, swiften Wittenberg und Borms bis an den himmel hinan, wolle er doch im Damen bes herrn erscheinen und dem Behemoth in fein Maul groifchen die großen Bahne treten und Chriftum be-

<sup>\*)</sup> Julius Coban Seffe und feine Zeitgenoffen. Bon R. F. Loffins. Gotha 1797. S. 107. ff. 263. ff.

kennen und benselbigen walten lassen. Bon Franksurt aus schrieb er an Spalatin, da er inzwischen von dem Unschlag des Raiserlichen Edicts gehört: wir kommen, lieber Spalatine, obschon der Satan mir zum hindernis vielerlei Unpasslichkeit in den Weg gelegt hat, denn den ganzen Weg von Eisenach dis hieher din ich unpaß gewesen und auch noch anjeho auf eine mir und bekannte Weise. Ich bore auch, daß des Raisers Carroli Mandat mir zum Schrecken sen herausgegeben worden. Christus aber lebet, derohalben wollen wir hinein in Worms, zu Troß allen höllischen Pforren und denen, die in der Luft herrschen. Ich habe mir fürgesehet, den Satan zu schrecken und zu verachten. Machet uns also die Herberge zurecht \*).

Er wurde auch und er hat nachmals bezeuget, es fen burch die Praftifen des Churfurften ju Danns gefchehen, versuchet, fich nicht geraden Beges nach Morms, fondern jupor nach Schlof Chernburg ju be geben und fich alba noch mit bem argliftigen Glapio ju unterreden; vielleicht mar bie Sache auch obne Urges, jumal jenes Ochloß Frang von Sidingen go borte, und diefer die Unterredung durch Bucer ebene maffig begehrte. Luther aber fab dazumal die Sache von ihrer fcblimmen Seite an und beforgte Dachftel lungen, dachte, man werde ibn da fo lange aufbal ten, bis die noch übrigen drei Lage des Geleits vers ftrichen fenn mochten und antwortete alfo ftanbhaft: er molle hinreifen, mobin er berufen worden, in Borms fen er gu finden. Bu Oppenheim ließ ibn Spalatin ermahnen, er mochte fich nicht fo geradeju nach Borms und in folde Gefahrlichfeit begeben. hierauf ente bot

<sup>\*)</sup> Euth. 28. XV. G. 2173.

bot er bemfelben: und wenn auch so viel Teufel zu Worms maren, als Ziegel auf den Dachern, doch wollt ich hinein. Als er dieses wenige Tage vor seinnem Ende erzählete, seste er hinzu: denn ich war um erschrocken, surchte mich nichts: Gott kann einen wohl so toll machen; ich weiß nicht, ob ich jest auch so freudig ware.

Um 16. Upril fam er in Worms an. Bor bem Bagen ritt ber Raiferl. Berold in feinem Babit, mit bes Ublers Bappen und fein Knecht. Dem Bagen folgete Juftus Jonas mit feinem Kamulus. von Abel maren ihm entgegen gefahren und ale er um 10 Uhr Morgens in die Stadt fuhr, begleiteten ibn mehr benn zweitaufend Menfchen bis in fein Quartier nicht weit vom Schman, wo Ludwig, Churfurft von ber Pfalz logirte. Mit ibm jufammen in einem Saufe mobnten die Cachfifchen Rathe, Friedrich von Thunau und Philipp von Feilitich, beide Ritter, wie auch der Reichsmarfchall Ulrich von Pappenheim. Diefes eraablet Beit Barbed, Ranonicus ju Altenburg, welcher ber frangofifchen Sprache megen, die er verftund, fich am Bof des Churfurften Friedrich befand und über Luthers Aufzug in Borms bem Bergog Johannes, bes Churfurften Beren Bruder, Diefe Dachrichten gab \*).

Gleich am folgenden Morgen wurde er von dem Reichserbmarschall von Pappenheim citirt, auf Nache mittag in dem Reichsrath zu erscheinen und dieser herr hohlte ihn selbst um vier Uhr ab und ging nebst dem Herold vor ihm ber. Das Gedrange des Bolks auf den Strafen war so groß, daß viele, um ihn zu sehen, auf die Dacher stiegen und man, der Menge auszuweichen, durch einige Hauser und Garten ging.

<sup>\*)</sup> Sedend. lat. I. G. 152.

Als Luther in ben Berfammlungsfaal treten wollte, flopfte ibm der berubite Feldberr, Georg Frundsberg, auf die Schulter und fprach: Manchlein, Danchlein, bu gebeft jest einen Gang, einen folchen Stand ju thun, dergleichen ich und mancher Obrifter auch in ber allerernsteften Schlachtordnung nicht gethan baben. Bift du auf rechter Meinung und beiner Sache go wiß, fo fabre in Gottes Ramen fort und fen nur ge troft, Gott wird bich nicht verlaffen. Ulrich von Sut ten hatte ihn gleichfalls durch zwen berrliche Schreis ben aufgerichtet, welche überfdrieben find: Dartin Luthern, dem unüberwindlichen Theologo und Evan geliften, meinem beiligen Freunde. Das erftere bebt alfo an: Der herr erbore bich am Lage ber Noth! Der Name bes Gottes Jacob fchube tich! er fende bir Gulfe vom Beiligthum und ftarte dich aus Bion! er gebe bir, mas bein Berge munichet und beftatige alle beine Unschlage! er erfulle alle beine Bitten und erbore dich von feinem beiligen himmel in der Starte beiner rechten Sand. Denn mas foll ich euch, aller werthefter Luther, ehrmurdigfter Bater, ju biefer Beit anders munichen? fend getroft und merdet ftart. 3br febet, mas es mit euch vor ein Spiel werde und morauf es ankomme. Bon mir konnet ibr alles bofe fen. Wenn ihr ftandhaft bleibet, will ich bis an mei nen letten Obem bei euch halten \*). Auch in ber Berfammlung der boben Saupter, Fürften und Gra fen, Freiherrn und Bifchofe, wie auch fonftiger Abgeordneter \*\*), verbargen ihm einige ihren Beifall nicht.

<sup>·) 2. 23.</sup> XV. S. 2193.

<sup>\*\*)</sup> Ein Bergeichnis ber hoben Saupter, bornehmen Standes, perfonen und Gefandten, fo fich auf bem Reichstage befanden, f. in L. W. S. 2226. f.

Rach eines Mugenzeugen Bericht maren an Bubbrern im Saal, im Borgimmer und vor ben Kenftern über funftaufend Menfchen, welfch und teutsch +). Bon ale Ien Seiten munterte man Luther auf, getroft und bes bergt ju fenn und fich por benen nicht ju fürchten, bie nur den Leib todten konnen. herr von Pappenheim (benn Grafen find die von Pappenheim erft fpater geworden) erinnerte ibn, ba er nun vor Raifer und Standen ftund, nicht anders ju reben, er werde benn erft gefragt und alfo trat Berr Johann von Ed, durtrierifder Offizial hervor und fragte im Damen bes Raifers: ob er biefe Bucher, Die ihm als da lies gend gezeigt murben, fur bie feinigen erfenne und ob er, mas darinnen enthalten, miderrufen molle. Siere auf rief D. Schurf, ber gleichsam als fein Abvocat ihm beigegeben mar, man zeige die Bucher mit Das men an und ba nun biefes gefcheben mar, bejabete Luther zwar bie erfte Frage, bat fich aber zur Beante wortung ber zweiten Bebenfzeit aus, melde ber Rais fer ihm auch gemahrte. Es war fowohl feiner als ber angefebenen Berfammlung murbig im boben Grad, in diefen hoben und beiligen Dingen die bochfte Bes fonnenheit zu zeigen und mas Leichtfinn ober Mangel an Ernft ober gar fturmifche Leidenschaft verratben fonnte, von diefem wichtigen Mugenblick gang gu ente fernen. Da er nun gleich am andern Lage wieder in den Reichsrath gefordert ward, war jedermann um fo mehr gespannt und begierig auf die entscheidende Untwort; wiederum murde er ju diefer Mudien, durch ben Chrenhold um 4 Uhr abgehohlt, mufte aber uns

<sup>9</sup> Georg Boglers, Markgraff. Brandenb. Geheimschreibers Bericht an einen Freund, von Worms aus, in Meusels hiftor. fiter. Magagin. 1802. L. G. 207.

ter einer großen Menge Boles bis 6 Uhr fteben und marten : es brannten icon alle Radeln in dem Gaal ber Reicheverfammlung. Nachbem er endlich vorge laffen murde, und man ibn bief reden, fprach er mit teutichen . Borten alfo: Allergnabigfter Raifer, Gnabig. fte Churfurften, Furften und Berren; ich erfcbeine als ber Geborfame auf bem Termin, fo mir geftern Ubenb. angefest ift und bitte durch Gottes Barmbergigfeit, Em. Majeftat und Snaden wollten diefe gerechte und mabrhaftige Sache, wie ich hoffe, gnadigft boren; und fo ich aus Unverftand vielleicht einem jeglichen feinen gebubrenden Eitel nicht geben, ober mich fonft nicht nach Sofgebrauch in Geberden erzeigen follte, mir es gnabigft ju gut halten, ale ber ich nicht ju Sofe geweft, fondern immer im Rlofter geftedt bin und von mir anders nicht zeugen fann, benn bag ich in dem, was von mir bisbero mit einfaltigem Bergen gelehrt und geschrieben worben, allein Gottes Ebre und der Chriftglaubigen Dut und Geligfeit, damit Diefelben rechtschaffen und rein unterrichtet murben, ans gefeben und gefucht babe. Bierauf machte er einen Unterfchied unter feinen Buchern. Ginige fepen folche, barinnen er vom Glauben und driftlichen Werfen recht und driftlich, nach felbsteigenem Beugniß feiner Biderfacher, gelehret, die fonne er nicht miderrufen. Ja, and die Papftliche Bulle, fagte er, ob fie mobil geschwind und heftig ift, boch macht fie etliche meiner Bucher unschablich, wiemobl fie diefelben burch ein uns geheuer widernathrlich Urtheil verdammet. andern greife er bas Papftthum und der Papiften Lebre an, die mit ihrer falfchen Lehre und bofem Erempel die Chriftenheit an Leib und Geele vermuftet batten. Denn Diemand, fagte er, fann verneinen und diffimuliren, weil es die Erfahrung zeuget, und

alle fromme Bergen baruber flagen, bag burch bes Papftes Gefet und Menfchenlehre der Chriftalaubigen Gewiffen aufs allergraulichfte und jammerlichfte vers ftridt, befchwert und gemartert find, auch die Guter, Grunde und Poffeffion, vornehmlich in diefer bochbe rubmten teutschen Nation mit unglaublicher Eprannet erschöpft und verschlungen find und noch heutiges Las ges ohne Aufhoren ungiemlichermeife verschlungen merben. Much diefe Bucher tonne er nicht widerrufen, meil er daburch ibre Eprannei und Bosheit ftarfen murde. 2! welch ein großer Schandbeckel allerlei Schalfbeit und Eprannei, lieber Gott, murde ich aledann merben, rief er aus. Die britte Urt feiner Bucher gebe mider einige Privatpersonen, die fich unterftanden, Rd. mifche Eprannei ju vertheidigen und bie gottfelige Lehre, fo er gelehret, ju falfchen und ju unterdrucken, darinnen er fich auch mohl zumeilen heftiger ermiefen, als es ihm feines Umtes gezieme, diefelbigen tonne er aber auch nicht widerrufen, damit er nicht Urfach ges be, forthin allerlei gottlos Befen ju vertheidigen und neue Greuel und Muthen angurichten. Doch, fubr er fort, weil ich ein Menfc bin und nicht Gott, fann ich meinen Buchlein anders nicht belfen, noch fie vertheidigen, benn mein Berr und Beiland feiner Lebre gethan bat, welcher, da er fur bem Sobewiefter Sans nas um feine Lehre gefraget, von des Sobepriefters Rnecht einen Badenftreich empfangen batte, fprach er: hab ich übel geredt, fo beweise es, baß es bofe fen. Bat nun ber Bert, welcher mußte, bag er nicht. fonnte irren, fich nicht gewegert, Beugnif miber feine Leibre ju boren, auch von einem geringen fcnoben Rnecht, wieviel mehr ich, der Erd und Ufche ift, und leichtlich irren fann, foll begehren und marten, ob jes mand Beugnif mider meine Lehre geben wolle; barum

bitt ich burch bie Barmbergigfeit Gottes, Em. Raiferl. Maj. Chur, und Fürstliche Gnaben, ober wer es thun fann, er fen bobes oder niedriges Standes, molle Beugniß geben, mich mit prophetischen und apostolie fchen Schriften übermeifen, baß ich geirret habe, fo ich def überzeuget werde, will ich gang willig und be reit fenn, allen Brrthum ju widerrufen und ber erfte fenn, der meine Buchlein ine Feuer werfen will. diefem halt ich, erfcheine flarlich und offentlich, daß ich genugsam bedacht und erwogen habe die Doth und Gefahr, das Wefen und die 3mietracht, fo burch Ber urfachung meiner Lebre foll erwedet fenn, davon ich geftern bart und ftarf bin erinnert morden. Dir gmar ift es mabrlich die allergrößte Luft und Freude, ju fe ben, baf um Gottes Bort millen 3mietracht und Une einigkeit entftehet, denn dieß ift Gottes Borts Art, Lauf und Glud. Derohalben ift mohl ju bebenten, wie munderbar Gott in feinen Rathen und Berichten ift, damit nicht vielleicht bas, fo bie Uneinigfeit und Bwietracht bingulegen furgewandt wird, aus Bertrauen unferer Macht und Beisheit, fo wirs anfingen mit Berfolgung und Lafterung des Borts Gottes, gerathe ju einer fcredlichen Gundfluth unüberwindlicher Ge fahr, beibe leiblichen und geiftlichen Unfalls und Ochas Budem ift ju beforgen, bamit nicht diefes allers loblichften und gutigften Junglings Raifer Karls Re gierung, (in beg Dajeftat nachft Gott große hoffnung ift) nicht allein einen bofen unfeligen Anfang, fondern auch Mittel und Ende geminnen mochte. 3ch fonnte Diefen Sandel mit Erempeln der beiligen Schrift mobl weiter und reichlicher erflaren und ausftreichen, als vom Pharao, vom Ronige ju Babel und den Ronigen Ifrael, welche fich alebenn am meiften in ben größten Schaden und Berberben bracht baben, da fie wollten

mit ihren flügften Unschlägen und Rathen ihre Ronige reiche befrieden und erhalten. Denn er ifts, der die Bigigen in ihrem Big und Klugheit ergreift und febe ret die Berge um, ebe fie es inne merden. Siob 5, 13. 9, 5. Darum ifte vonnothen, daß man Gott Aber ich will es jest Rurge halben unter: laffen. Solches fage ich nicht ber Meinung, daß fole den großen Sauptern noth mare meines Unterrichts oder Erinnerns, fondern bag ich teutscher Mation, meis nem lieben Baterlande, meinen fculdigen Dienft nicht habe follen noch wollen entziehen und will mich hies mit Em. Raif. Majeftat Chur : und Furftliche Gnas den aufe unterthanigfte befohlen und demuthigft gebe ten haben, fie wollten fich von meinen Biderfachern wider mich ohn Urfache nicht bewegen laffen \*)

Dieses und noch mehr anderes sprach Luther teutsch, aber man wußte, der Raiser verstund bester spanisch, als teutsch, mochte auch die teutsche Sprache nicht leis den, also (erzählet Luther selbst in einer Relation \*\*) dieweil ich so redete, begehrten sie von mir, ich sollte es noch einmal wiederhohlen mit lateinischen Worten; aber ich schwiste sehr und war mir des Getümmels halben sehr heiß und daß ich gar unter den Fürsten stunde. Doch sagte Herr Friedrich von Thunau: konnet ihr es nicht thun, so ists genug, Herr Doctor. Iber ich wiederhohlete alle meine Worte lateinisch; das gestel Herzeg Friedrich, dem Chursursten überaus wohl \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Luthers ausführliche Beschreibung ber handlung bor Rais. Maj. und den Ständen des heil. Nom. Reichs auf dem Reichstage zu Worms. E. W. q. D. S. 2297.

<sup>· \*\*) £. 23.</sup> G. 2233.

<sup>\*&</sup>quot;) Es ift mohl nur als ein Gedachtniffehler des fonft wohl

Diefes alles that Luther aufs allerunterthanigste und demuthigfte, fchrie babei auch nicht febr, noch befe tig, fondern redete' fein fittig, juchtig und überaus be Scheiden, doch mit großer Freudigfeit und Beftandige feit. Beil aber nun der Erferische Offizial ftrafend einfiel und eine runde, richtige Untwort verlangte, ob er miderrufen wolle oder nicht, fo fagte-Luther: Beil benn Raiferliche Daj. Chur . und Furfiliche Gnaden eine folechte, einfaltige, richtige Untwort begehren, fo will ich die geben, fo meder Sorner noch Bahne bas ben foll, namlich alfo: es fer benn, baf ich mit Beuge niffen der beiligen Odrift, oder mit dffentlichen , flas ren und bellen Grunden und Urfachen überwunden und überwiefen werde (benn ich glaube meder dem Papft, noch den Congilien alleine nicht, weil es am Lage und offenbar ift, daß fie oft geirrt haben, und ibnen felbft midersprechend gemefen find) und ich alfo mit ben Spruchen, fo von mir angezogen und anges führt find, überzeuget und mein Gemiffen in Gottes Bort gefangen ift, fo fann und will ich nichts widers rufen, meil meder ficher noch gerathen ift, etwas mie ber bas Gemiffen ju thun. Die fteb ich, ich fann nicht anders, Gott belfe mir. Umen.

Da ich folches ausgeredt hatte (fagt Luther in feis nem Bericht), ließ man mich geben und wurden mir zween zugegeben, die mich führten und begleiteten. Da erhub sich ein Setummel und es schrieen die Edels leute: ob man mich gefangen führte; aber ich sagte, sie begleiteten mich nur. Also kam ich wieder in meine Derberge und kam nicht wieder in des Reiches Rath.

unterrichteten Spalatin angufebn, wenn er fagt: die Rede habe Luther gesprochen guerft lateinifc, dann teutich. Bei Epprian S. 41.

Das freudige Bekenntnig ber Bahrheit, fo Luther hier im Ungefichte bes gangen teutschen Reichs abges legt, hatte ihm viel edle, auch fürftliche Bergen ges wonnen, auch folde, welche doch nachmals nicht treu und ftandhaft im Bekenntnig des Evangeliums blies ben und nicht weniger folche, welche auch jest fcon ibren Beifall aus andern Rudfichten verheimlichten. Der alte Bergog Erich von Braunfcmeig aber fchickte ibm eine filberne Ranne mit Ginbeder Bier, bief ibn damit fich erquiden und da nun Luther fragte: mas für ein Fürft feiner alfo in Gnaben gebente, vernahm er, daß diefer Berr es fen und daß er felbft junor aus ber Ranne getrunken und da er nun deshalben fich nichts Bofes mehr ju verfeben hatte, trant er auch und fagte: wie heute Berjog Erich meiner gedacht, alfo gedente feiner unfer Berr Chriftus in feinem less ten Rampf. Diefer Borte gebachte auch Bergog Erich in feiner letten Stunde und begehrte von einem an feinem Bette ftebenden Edelfnaben, Frang von Rramm, baß er ihn mit evangelischem Erofte erquicken folle \*). Es ift gewißlich mahr, ergablet der gute Spalatin, baß Gott den Doctor Martinus auf dem Reichstage ju Worms alfo ehrete, daß er viel mehr Bufeber und Unfeber hatte, benn alle Rurften und herren. Go voller Bolks mar es ein und alle Tage in feiner Bers berge, fo lang er ju Worms war. Go hab ich Svas latinus, über andern Grafen und Berren felbft bei ihm in feiner herberge gefehen Landgrafen Philipp ju heffen, Berjog Wilhelm ju Braunschweig und Grafen Bilhelm ju Benneberg. Go hatte auch mein gnadigfter Bergog Friedrich ju Sachfen Churfurft eine folde Bermunderung ob der driftlichen, muthigen Unte

<sup>&</sup>quot;) Gedendorf, teutich G. 354.

mort bes herrn D. Martinus, vor Raiferlicher Das. feftat und ben Standen bes Reichs in Latein und Teutsch geschehn, baß G. Churf. Gin. noch vor ihrem Abendmahl, ebe fie ju Tifch fagen, nach mir in D. Martinus Berberge ichidten und wie S. Churf. In. fic mafchen wollten und meiner gemahr murden, mint ten fle mir, in ihre Rammer ju folgen. Und wie ich bineinkam, fagten G. Churf. Gn. ju mir mit großer Bermunderung: Bobl bat der Pater, D. Martinus, geredt vor bem Beren Raifer und allen Rurften und Standen bes Reiches, er ift mir nur ju viel bergbaft gemefen. Dun maren, bemerkt Spalatin noch, boch gebachter mein gnabigfter herr noch etwas Eleinmis thia, batten Doctorem Martinum gewißlich lieb und es mare ihnen eigentlich groß Leib wiederfahren, fo ibm unqutes mieberfahren, batten nicht gern miber Gotter Bort gethan, auch ben herrn Raifer ungern auf fich geladen \*). Belch eine Ungelegenheit feines Gemuths Luthers Sache und Schickfal dem Churfur ften mar, erhellet vornehmlich noch aus einigen Brie fen, fo diefer Berr mabrend des Reichstages an feinen Berrn Bruder, Johannes, mit eigner bober Sand ges fcbrieben. In einem vom 16. Januar, alfo da Que ther noch nicht citirt mar, beift es unter andern, er vernehme, bag man taglich gegen Luther rathichlage, bamit berfelbe-von Papft und Raifer in Bann und Acht gethan murbe, man fuche auf alle Beife ihm bei autommen. Das thun, heißt es hierauf, die in ros then Suten prangen und die Romer mit ihrem Une bang. Er fügte noch bei, beffelben Zages fep Land. graf Philipp mit 600 Reutern, worunter viel tapfere, angefommen; berfelbe babe alebald ibn und bernach

<sup>\*)</sup> Spalatin a. D. G. 50.

ben herrn Schwiegervater beffelben, Bergog Georg besucht. Bergog Georg rede mit ibm, bem Churfur ften, gar freundlich. Wie bas Berg ift, febet er bingu, bas ift Gott befannt. Um 30. Januar berichtet er, noch fen Martini Sache in bem Buftande, wie er ibn neulich beschrieben, er hoffe aber, die Bahrheit merde burch Gottes Gnad an ben Sag fommen. In einem andern Briefe vom 25. Marg flaget er fehr uber ber fcmerliche Gefchafte und daß er taglich acht bis neun Stunden auf dem Rathhaus figen muffe. D. Mare tinus, beißt es bann, ift hieher citirt, ich meiß aber nicht, ob er fommen wird; es gehet alles langfam ju und ich fann nicht viel Gutes verfprechen. 2m 16. April fcrieb er: ich weiß nicht, ob Luther fommen wird; es find Befehle gegen ibn angefchlagen (name lich aber bie Auslieferung feiner Bucher). Die Care dinale und Bifchofe find ihm hart jumider, Gott mens be alles jum Beften. Bollte Gott, ich fonnte Dars tino etwas jur Billigfeit ausrichten, follte an mir nicht mangeln. Um 23. Upril, ba Luther bereits vers boret mar, fcrieb er: wenn es bei mir ftunde, fo mare ich willig, Martino in rechtmäßigen Dingen bei jufteben. Em. Liebben glaube mir, daß ich bermaas fen und von bergleichen beshalben angerennet werde, daß Gie ihre Bunder boren werden. Es fcheinet, man gebe mit nichts anderm um, als ibn ins Elend ju verjagen. Ber auf einige Beife merten laft, daß er ihm gut fep, wird fur einen Reper gefalten. Gott mende es jum Beften, ber auch die gerechte Sache mabrlich nicht verlaffen wird. Bie er entlaffen worden, will ich nachstens fchreiben. Um 5. Dai: Martini Sache ftebet fo, er muß ins Elend, damider ift fein Mittel: boch ftehet ber Musgang bei Gott. Wenn ich mit Gottes Gulfe ju Em. Liebden fomme, merbe ich Bun-

ber ergablen. Em. Liebben glaube, baf nicht nur Sannas und Caipbas, fondern auch Dilatus und Berodes Luthero widerftreben \*). Es murden auch bald nachber noch die Banblungen mit Luther fortgefest, ob man ihn nicht noch ju einigem Biberruf bewegen mochte. ju gedenken bes papftlichen Theologen Cochlaus, bes nachmaligen giftigen Reindes Luther's (ber eigentlich Loffelmann bief, ober Loffler, von Luther aber auch oft Robloffel genannt wurde) wiewohl er nachmals fich ruhmete, bei feinem Begehren des Biderrufe Que thern ju Borms Thranen ausgepreffet ju baben. Dicht wenige waren auch \*\*), welche am beften fo mit Luther handeln ju fonnen gedachten, menn man ibm für die Rudreife das fichere Geleit verfagte, mor unter leider auch Chur Brandenburg mar, allein fo wohl Raifer Karl, ale ber Churfurft ju Pfalz, vor nehmlich aber (melches am meiften ju vermundern) Bergog Georg ju Sachfen, legten fich ftanbhaft bas gegen. Churfurft Ludwig von der Pfalz, mit welchem, wie Mathefius fagt, teutsches Landes Fried und Rube begraben mard, fam barüber mit dem Churfurften Joachim von Brandenburg in einen folchen Streit, baß fie, wie Luther ergablt, ju Meffern griffen; Ber jog Georg aber erflarte fren: die teutschen Furften murben biefe Schande, daß man bas fichere Beleit follt brechen, jumal auf dem erften Reichstage bes Raifers, nimmermebr gulaffen und fomme foldes mit ber alten teutschen Redlichfeit nicht überein, mas man perfprochen, muffe man auch halten. Belches benn fürmahr fcon und fürftlich geredet mar und billig auch an dem fonft beftigen Feinde ju loben ift.

<sup>\*)</sup> Gedenb. aus Weim. Ard. lat. I. 6. 158. tentfc G. 565.

<sup>\*\*)</sup> Gleiban I. 6. 148.

Man hoffte noch immer, durch Privatgefprache Luthern auf andere Gedanken ju bringen. In einer Confereng biefer Urt, woran auch Reichard, der Grie bifchof von Erier, ber Churfurft Joachim von Brans benburg, Bergog Georg und einige Grafen und Reichse ftadtifche Gefandte Untheil nahmen, führete der Bas difche Kanglar, Doctor Bebus, das Bort und ber Churfarft von Erier nahm ihn hierauf noch befonders in ein Gemach, da auch der Officialis Ed und Coche laus jugegen maren. Um folgenden Lag, ben 25. April, fette Bebus mit D. Peutinger, Bor : und Machmittags die Arbeit vor. Aber ber Churfurft Fries brich wollte nicht, daß Luther mit ihnen allein bans beln follte, er fchickte einige feiner Rathe bagu. Bus lest nahm ihn der Erzbischof von Erier noch einmas por, worauf aber Luther erflarte: er mufte feinen befe fern, als den Rath Gamaliels: ift der Rath oder das Werk aus Menfchen, so wird es untergebn, ift es aber aus Gott, fo werdet ihr es nicht dampfen tonnen. Er fette bingu: ift meine Sache nicht aus Gott, fo wird fie über zwei ober brei Jahre nicht mabren; ift fie aber aus Gott, fo wird man fie nicht konnen bame pfen. Als nun der Churfurft ermiderte; ob man benn nicht noch etwas thun fonnte mit Widerrufung einis ger Artifel, antwortete Luther: gnadiger Berr, menn es nur die nicht find, die ju Conftang verdammet more ben. Darauf der Churfurft fagte : eben die, forg ich. find es. In diefen, verfette Luther, fann ich nicht meichen, es gebe mir baruber, wie es molle \*).

Es wurde ihm endlich nach feinem Bunfche ber Abschied von Worms bewilligt. Der Churtrierische Official und bes Laifers Geheimschreiber zeigten ihm

<sup>&</sup>quot; Spalatin a. D. G. 46.

an, ba er, fo vieler Bermahnungen ungeachtet, fic gur Ginigfeit ber Rirche nicht begeben wolle, fo muße ten fich G. Maj. als einen Udvocaten des fatholis fchen Glaubens halten, befehle ihm demnach, inner balb ein und zwanzig Tagen fich in feinen Gewahr fam unter freiem ficheren Geleit ju begeben, und uns termegs weder mit Predigen noch Schreiben das Bolf ju erregen. Luther antwortete bierauf : wie es dem herrn gefallen, alfo ifte gefcheben, der Dame bes Beren fen gebenebeiet. Er feste bingu, er dante vor allen Dingen Raiferlicher Dajeftat, Churfurften und Stanben bes Reich's aufs allerdemuthigfte und unters thanigfte, baß fie ibn fo gnabiglich angehoret und baß ibm bas freie, fichere Geleit gehalten worden und furs ber folle gehalten werden. Denn er batte nichts ans dres drinnen begehret, als daß eine Reformation que beiliger Schrift, barum er fo fleifig gebeten, furge nommen und angestellet murbe. Souft wolle er um Raiferl. Daj. und des Reichs willen gern alles thun und leiden: Leben und Tod, Ehre und Schande und ibm gar nichts furbehalten, benn allein bas einige Bort Gottes, baffelbige frei ju befennen und ju be zeugen. Enblich wolle er fich Raiferlicher Daj. und dem gangen Reich aufs allerdemuthigfte befohlen und untermorfen haben \*).

Alfo verließ Luther Borms am 26. April, nach genommenen Abschied von allen guten Freunden und eingenommenen Frühstud. Bon Friedberg, wo er am 28. eintraf, schidte er, da er nun im heffischen war, den Kaiferl. Herold, der ihn begleitet hatte, jurud, gab aber demselben noch zwei Schreiben mit, wovon das eine an den Kaifer, das andere an die Reichse

<sup>\*)</sup> Gpalatin a. D. G. 48.

ftanbe gerichtet mar und worin er nach hererichlung bes gangen Berlaufs ju Borms fich beklaget, bal feine Lebre nicht aus beiliger Schrift unterfuchet more den, und fich für den salvum conductum höflichst be danfet. Er folieget das Ochreiben an den Raifer mit ben Borten: Daber ich auch aufs unterthanigfte bitte, nicht fur meine Perfon allein, fo ich ein unwerther, verachteter Menfc bin, fonbern von megen und im Damen ber gangen Chriftenbeit, welches mich auch bes weget hat, diefe Schrift jurud ju fchiden. Denn ich von gangem Bergen wollte, baß Em. Raiferl. Daj. bem gangen Reich und ber eblen, bochloblichen teute fchen Mation aufs allerbefte gerathen und alle in Gote tes Gnaben mit aller Bolfahrt, feliglich erhalten murden. Sabe auch bisher anders nichts gefucht, benn Gottes Ehre, gemeine und jedermans Bolfahrt und Geligfeit und meinen eigenen Dug in dem nicht ans gefeben, auch noch nicht; Gott gebe, die Biderfacher verbammen mich ober nicht. Denn fo Chriftus, mein herr, fur feine Feinde am Rreug gebeten bat, viels mehr foll ich fur Em. Daj. bas gange Reich und fur meine lieben Borfahren und die gange teutsche Dation, mein liebes Baterland, ju meldem ich mich alles Gue ten verfebe, meinem Bertrauen nach, mit Freuden und Buverficht auf Chriftum, meinem Beren, forgfaltig fenn, bitten und fleben \*).

In dem Ubschied von Worms war ihm zwar ans befohlen, sich alles Predigens zu enthalten; allein er hatte in diese Bedingung keineswegs eingewilliget, vielmehr sich vorbehalten, daß Gottes Wort ungebunden bleibe und er es frei bekennen und bezeugen durfe. Er predigte also zu hirschseld; der Abt daselbst, ein

<sup>\*) £. 28.</sup> a. D. 6. 9249.

Benedictiner und einer ber Reichsfürften empfing ibn mit ungemeiner Ehre, nothigte ibn felbft dagu, obicon ibn Luther erinnerte, er mochte leicht barüber um feine Abtei fommen. Much zu Gisenach that er eine Dro bigt. Da er nun bes Weges jur Seite lenkte, einige Freunde bei Galgungen berum ju besuchen, murde et ploblich nicht fern von Altenftein und Baltershaufen auf vorhergegangene Beranftaltung des Churfurften und mit Borwiffen Johanns von Berlepfc, Umt manns ju Bartburg und Burthards Sund, Beren au Altenftein, durch einige verfleidete Reitersleute, Die man jedoch bald fur gnabige Feinde erfannte, aus bem Bagen gehoben, auf ein Pferd gefeget, etliche Stun den im Bald berumgeführt und endlich Rachts 11 Ubr auf bas Schlof Martburg bei Gifenach gebracht; ba hatten ebedem die alten Landgrafen von Thuringen ihren Gis gehabt.

Der Raifer, ein junger Hispanier, mehr benn ein Teutscher, beständig auch von Fremden umgeben, am 'allermeisten aber von den papstlichen Gesandten auf gereizt, hatte schon gleich nach dem Verhor Luthers zu Worms, einen Zettul in den Reichsrath geschieft, des Inhalts: weil Luther nicht widerrufen wolle, so musse er, nach dem Erempel seiner Vorsahren, den alren Glauben schüben, dem Römischen Stuhl Huste leisten, Luthern samt seinen Anhängern in Bann und Ucht erklären, wiewohl das sichere Geleit halten \*). Weil er aber hiemit als ein junger, hisiger Herr, ganz gegen den üblichen Geschäftsgang auf Reichstagen versahren und der Fürsten Sutachten nicht zuvor eingehohlt, so wurde die Sache erst in Berathschlasgung

<sup>\*)</sup> Gedendorf a. D. G. 355.

gung genommen. Man fab bieraus aber bie Gefine nung des Raifers und feiner Umgebungen und mas fich ferner erwarten ließ. Der Churfurft ju Samfen batte fich Unvaklichkeits balber bei Beiten von Borms megbegeben; auch mehrere andere gurften maren ber reits abgefchieden. Der Raifer reifete in der Rolge nach Spanien, mo Rrieg und Aufruhr feine Begene wart nothig machte \*). Da wurde noch am 26. Dai bas Raiferl. Edict publicirt, das einer papftlichen Bulle abnlicher fab, als einem Reichsichluf, Rraft beffen Lus ther mit allen feinen Unbangern als offenbare Reger beclarirt, in die Acht und Aberacht gethan, feine Bus der verboten und alle, fo ihn noch fchuten murden, in dies felbige Strafe verdammet murden. Es merden darin alle feine Sunden aufgegablt, feine Bucher und bere felben theologischer Inhalt recenfirt, mobei unter ans bern gefagt mird, Luthers Lebre laufe mider die Lebre von den fieben Sacramenten, von der heiligen Che, von dem beiligen Ubendmal, von der Beichte, vom priefterlichen Umt und Orden, vom Stuhl ju Rom, von der Meffe, vom Kaften und Gebet, den Patribus und Conciliis. Er fcbriebe beilaufig gar nichts anders, bas nicht jum Aufruhr, Bertrennung, Rrieg, Todte fclag, Rauben, Brand und jum gangen Abfalle des driftlichen Glaubens Diene und reiche. Denn er lebre ein freies, eigenwilliges Leben, das von allen Gefeben aurgefchloffen, gang viehifch, als fey er ein freier, eigen: milliger viehifcher Denfc, ber alle Gefete verdamme und unterdructe, wie er denn die Decrete und geiftlie den Gefete ju verdammen feine Scheu noch Schaam gehabt. Bulegt beift es: und damit alle andere des Butbers unadblbare Bosheiten, um Rurge millen, uns

<sup>&#</sup>x27;) Gleidan G. 170. Robertfon H. G. 250,

erzählt bleiben, so hat diefer einige, nicht als ein Menfch, fondern als ber bofe Feind, in Geftalt eines Menfchen mit angenommener Monchskutten, mancher Reger aufe bochfte vetdammte Regereien, die lange Beit verborgen blieben, in eine ftinkende Pfuge vers fammlet und felbft etliche neu erdacht, in Schain, er predige ben Glauben, ben er gemeiniglich mit folchem hoben Rleiß einbildet, damit er ben mabren, rechten Glauben gerftore und unter bem Damen und Schein ber evangelischen Lebre allen evangelischen Frieden und Liebe, auch aller guten Dinge Ordnung und die aller gierlichfte, driftliche Geftalt umfehre und niederbruce. Es wird auch gefagt, der Raifer und die Churfurften, Rurften und Stande, jest ju Borme verfammlet, bate ten die Sache mit bobem Fleif, nach Mothdurft ber megt und mit einhelligem Rath und Billen fich ju biefem Befchluß vereiniget \*). In Bahrheit aber mar der Reichstag bereits in aller form aufgelofet, da die fes Chict jum Borfchein gebracht murde: bie nachherie gen Berfammlungen beret, die fich ju demfelben Chict bielten, hatte ber Raifer nicht mehr in bem Sagl. mo der Reichstag gehalten mar, fondern in feinen eigenen Rimmern gehalten. Much hatte man bas Datum bes Ebicte auf den 8. Dai gefest, um glauben ju maden, fammtliche Chur . und Rurften und Reichsftande hatten Untheil baran gehabt. Daß bem nicht fo fenn fonnte, geht aus ber Datur ber Sache bervor, noch mehr aus der fcblechten Uchfung, die dem Edict faft aberall in Teutschland widerfuhr, da faum die Tinte. momit es gefdrieben mar, trocken geworden mar: mie nachher der Kardinal Julius von Medici (nachmals Papft Clemens VII.) fich ausdrudte. Much bemerket

<sup>\*) £. 33.</sup> a. D. G. 2264.

Sleibanus ausbrucklich, bag es nur bas Berf von menigen mar \*). Man fennt den Inhalt und die Raffung diefes Edicts, wenn man nur weiß, daß Mles ander daffelbige angefertiget \*\*). Alles Gift, fo in feinem Bufen icon lange getocht, hatte er amtlichere meife bier ausgeschuttet und ju Lage gelegt. Bas fonnte es mohl ber guten Sache helfen, wenn auch, wie Pallavicini bemerkt, ein Bundnif von mehr als vierbundert Edelleuten fur Luther gemacht war und Krang von Sidingens Truppen bei der Sand maren, oder daß hartmuth von Rronenberg, einer der treffe lichften Ritter feiner Beit, aus vollem Berdruf dem Raffer feinen Dienft auffagte, der ihm zweihundert Ducaten eintrug? Denn da nun biefes papftlich : faie ferliche Edict fo trefflich den 3wed erreichte, die teute fchen Furften famt ihren Bolfern untereinander ju entameien, fo gefcah doch, mas Aleander beabsiche tiget und gefagt batte: wenn gleich ihr Teutsche bas Romifche Joch abmerfen wollt, fo wollen wir doch machen, daß ibr euch untereinander felbit aufreiben und in eurem Blute erftiden follt \*\*\*). Dicht, wie Berr Friedrich Schlegel \*\*\*\*) fagt , Luthers Ericbeis nung, fondern Luthers Behandlung auf dem Reiches tage ju Borms mar die erfte Urfache, welche die Hufe ldfung des teutschen Reichs und die Trennung der

<sup>.)</sup> Gleidan I. G. 163.

<sup>&</sup>quot;) Sarpi Hist. du Conc. de Trente ed. le Courayer. I. p. 35.

comitiis effecimus, tamen certum est, nos magnam hoc Edicto in Germania lanienam concitare, qua Alemanni ipsi in viscera sua saevientes propediem in proprio sanguine suffocabuntur. Scult. Annal. I. p. 75.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Borlefungen über die neuere Befdichte. G. 545.

teutschen Nation in ber Folge ber Beiten berbeiführen mufite. Un Diefem Reichstage fabe man faum eine Spur von der uralten teutschen Freiheit mehr und von ber loblichen Ginrichtung, wonach bergleichen Reichs tage follten jugleich Nationalconzilia- fenn: benn nicht umfonft oder blos um weltliche herren und ftumme Delabben ju fenn, faften Erzbischofe, Bischofe und Aebte in dem Furftentath \*). . Sondern das Bobl bes teutschen Reichs in Staat und Rirche follten fie gemabren und mit Ernft und Ginficht in den Reli gionsangelegenheiten fprechen. Bar auch bier gleich nicht die Beit jum dieputiren, fo war doch bier die bochte Beit und ber bochfte Ort jugleich, bas geiftliche, bas innere und ewige Bobl ber Glieber teutscher Mation mohl ju bedenken, weil bavon auch bie aufere Boblfahrt derfelben auf Jahrhunderte in fo vieler Begiebung abbing. Dem Raiferlichen Ausschreiben aufolge hatte man erwarten follen, diefe Religionsfache murde ein hauptgegenftand ber Berhandlungen fenn: benn nach den Musdruden des Raifers fcbien ja ber Reichetag beinabe diefer Sachen megen allein jufams menberufen ju fenn. Dun aber murbe am Ende und Anhangemeife blos, bas Edict einfeitig und von me nigen wie im Dunkel geschmiebet und als Befchluß bes Reichstags bekannt gemacht. Welch einen Jame mer jechliches teutsche Berg über den elenden Ausgang · bieles Reichstage empfunden, fpricht ein Brief von Ulrich von hutten an den edlen Rathsherrn Bilibald Dirfheimer ju Murnberg redlich aus. Dag er nicht

<sup>&</sup>quot;) Außer dem Kaiser und dem Erzberzog Ferdinaud safen in der Reichsversammlung 6 sowohl geiftliche, als weltliche Churfürsten, 24 herzoge, 8 Marggcafen, 30 Bischofe und Pralaeten u. f. w.

wiberrufen, beißt es hier, bas ift genug gemefen, ben Mann Gottes aufs bochfte ju verdammen. Liebfter Gott, mo will das noch hinaus? ich glaube ganglich, daß man ju diefen Beiten feben werde, ob Teutiche land Furften habe, oder ob es von fcon gefleideten Bilderfaulen regieret werde. Denn die geiftlichen barunter befdliegen über Luther nichte, als mas alle Gottlofigfeit und Bubenftud übertrifft. über feinen letten Brief an mich bas Beinen nicht laffen tonnen, weil er mir gefdrieben, wie unbillig und übel man mit ihm verfahren. Darunter auch diefes war, daß er endlich feinen Abschied bekommen, mit dem Berbot, unterwege das Bort Gottes nicht ju predigen. D grauliche Buberei! o Bosheit, die einen unverfohnlichen Born Gottes verdient! bas Bort Gottes ju feffeln, einem evangelifchen Lehrer ben Mund zu verftopfen! febet die driftlichen Rurften! mas werden die Auswartigen baju fagen? ich fcame mich meines Baterlandes \*). Belch einen Spott, (fdrieb Luther in der Borrede jum 37. Pfalm über Die Ungelegenheiten ju Borms; welch einen Spott haben fie da eingelegt; ich hoffete, es murden mich batelbit Bifchofe und Doctores recht verlucht haben, fo war die Meinung nur, ich follte widerrufen. Gott gab Gnade, daß nicht alle Furften und Stanbe in folden Fürhalt willigten: ich batte mich fonft teut: fches Landes ju Lode geschamt, daß es ven den papfte lichen Eprannen fo gar groblich fich ließ affen und Und an Deifter Lucas Rranach fcbrieb er nach Bittenberg : ich meinete, Kaiferl. Daj. follte eis nen Doctor oder funfgig haben verlammlet und den Mond redlich überwunden, fo ift nichts mehr bie ge-

<sup>\*)</sup> E. 23. XV. 65. 2322.

handelt, benn soviel: sind die Bucher bein? Ja. Wilt du sie widerrusen oder nicht? Nein. Go hebe dich. O, wir blinden Teutschen! \*). Und an Spalatin; daß Carolus bekrieget wird, ist fein Bunder, er wird auch nimmermehr Gluck haben und fremder Bosheit Strafe leiden muffen, der unglückselige Jüngling, der zu Borms die Bahrheit, durch bose Nathe vers führt, offenbar verworfen; er wird auch Teutschland in sein Unglück mit verwickeln, weil es seiner Gotts losigkeit beigestimmt; der herr aber kennt die Seinen \*\*).

<sup>\*)</sup> Luth. 23. XV. G. 2173.

<sup>\*\*)</sup> Nicht so gang unrecht hatte babet der Churfürst zu Trier, als er bei der lesten Kaiserwahl gegen den Churfürsten den Manng, den König den Frankreich begünstigend, sagte: valde miror, cur Gallo praeferat Hispanum; certe dolet mibi Germaniae conditio: quod si majorum insisteremus vestigiis, nibil opus erat alieno praesidio; nunc autem quando peregrinoa evocamus, quid aliud quam servitutem nobis comparanus ipsi? Sleidan. I. p. 70. und nachter bemerkte er überaus richtig: Carolum subtili tantummodo interpretatione pro Germano duci posse. p. 74.

## Zehntes Rapitel.

Luther in feiner Buften; heftiger Sturm in Wittenberg.

Nicht ohne Mitwissen war Luther in den Gewahrsam auf der Wartburg verstedt worden, wiewohl er, wie Spalatin in seinen Unnalen sagt, gewislich allezeit viel lieber frisch hinangangen ware. Es ging bald das Gerücht, er sey umgekommen oder ins Gesangnis gesteckt. Seine Freunde trauerten schon, daß es den Keinden des Evangeliums nun doch endlich gelungen sey, ihn aus dem Wege zu raumen. Seine Feinde frohlockten schon und Aleandern wurde bang, weil ihn das Volk am meisten in Verdacht hatte. Es wusten aber lange Zeit außer dem Chursursten nur sehr wes nige Personen um diese Sache\*).

In jener Einfamteit und Sobe, umgeben von eis ner schauerlichen, wilden Gegend, auch körperlich leis bend und angegriffen wurde bald sein Gemuthezustand sehr trube und melancholisch. Er klaget in seinen Briefen, daß er im Effen und Trinken zu gut gehals ten werde, da er zuvor im Rlofter nur schlecht zu les

Digitized by Google

<sup>9</sup> Reils mertw. Lebensumft, Luth. II. G. 110.

ben gewohnt gemefen. Es fehlte ihn am allermeiften an Schlaf und Leibesoffnung; baufig flagte er uber Unfechtungen des Satans, denen er durch Arbeitfame feit und Gebet nicht tapfer genug widerftebe. mar ibm unangenehm, feinem Wirthe, der ibn febr freundlich behandelte, fo gur Laft ju fallen. Bon der Beduld meines Eriliums, fdreibt er an Spalatin, laffet euch feinen Rummer machen. Denn mir lieget wenig an, ich fen, wo ich fen, wenn ich nur bielen Leuten nicht beschwerlich und laftig bin. mollte nicht gerne, daß jemand von mir beschweret 3ch halte aber gleichwohl ganglich, daß es hier auf Behrung und Roften unfers Furften gebe; fonft wollt ich feine Stunde bier bleiben, wenn ich mufte, daß ich diesem Manne bier fein Gut vergebren bulfe, wiewohl er mir willig und froblich Alles rei det. Denn ihr miffet, bag, wenn man einem fein But verwuften foll, man der Furften ihres mit durch bringen belfen foll, weil es fcmer ift, ein Rurft und nicht in etwas ein Rauber ju fenn, und zwar ein de fto größerer, je größer der Rurft ift. Ihr werdet mobl thun, wenn ihr mir bievon rechte Dachricht gebet. Denn von diefem milden Menfchen fann ich nichts er fahren, außer, daß es aus einem fürftlichen Beutel gebe. Aber es ftebet mein Gemuth alfo, daß ich fore ge, beschwerlich ju fenn, mo ich vielleicht niemanden befdwere: doch muffen ehrliche Gemuther barum bes forgt fenn \*). Es reuete ibn jest gar febr feine ju Morms erzeigte Demuth und Nachgiebigfeit, wie er es nannte; er munichte, daß er noch einmal bort fteben und reden durfte, bann murde er gang anders fpres chen. Befonders lag ibn der betrubte Buftand der

<sup>\*) £. 23.</sup> XV. Anh. Ş. 146,

Rirche und fein Mittenberg bart an, moraber er an Melandthon alfo fdrieb: ich fige bier den gangen Lag, ftelle mir die Geftalt der Rirche vor Mugen, und fpreche aus dem 89. Pfalm: marum wilt du alle Mene fchen umfonft geschaffen haben, heur Gott, welch ein , foredlicher Spiegel gottlichen Borns ift bas verdammte Reich des Romischen Untichriffe; ich verdamme auch meine Bartigfeit, daß ich nicht gang in Ehranen gere fliege und meine Mugen nicht Ehranenquellen find, ju bemeinen die Erschlagenen meines Bolfs. Aber da ift niemand, der fich aufmache und ju Gott halte, ber fich jur Mauer mache fur bas Saus, Afrael in . biefen letten Lagen bes gottlichen Borns. Es ift ja das Reich des Papites werth, daß es am Ende und in der Befe der Belt mare, Gott erbarme fich uns fer \*). Und in einem andern Briefe an denfelben beißt es: Wenn ich auch drauf ginge, wird barum bem Evangelio nichts brauf geben, barinnen ihr mich iebt übertreffet und als ein Elifa dem Elia mit dope pelrem Geifte folget, welchen euch ber Berr Chriftus anadiglich verleibe. Umen. Wenn der Pauft alle die wird anpacken, die es mit mir halten, fo wird Teutsche land nicht ohne Larmen fenn, und je fruber er folches wird unternehmen, je zeitlicher wird er mit den Geis nen ju Grunde geben, ich aber werde jurudtommen. Gott erwecket ben Geift vieler und auch des gemeis nen Bolles Bergen, daß mich beucht, man werde diefe Sachen nicht mit Gewalt fonnen bampfen, oder wenn man fie wird anfaben ju bampfen, mird es gebenmal årger merden \*\*).

Als Junter Jurgen in der Gegend bekannt, ließ

<sup>\*)</sup> C. B. XV. Anh. G. 136.

<sup>&</sup>quot;) Cbend. G. 168.

er fich Bart und haare machfen, ging oft in bie nach ften Rlofter fpagieren, zuweilen auch in die Erdbeeren am Schlofberg und auf die Jagd. 3ch bin vorigen Dienstag, fcbreibt er an Spalatin, zwei Lage auf der Jagd gemefen und habe die fuflich bittere Luft der großen Belden auch einmal foften wollen: wir haben amei Safen und ein Paar arme Rebhuner gefangen. Ein Geschäfte, bas fich wohl fur muffige Leute ichiat! Denn ich habe auch unter Degen und hunden theos logische Gedanken gehabt. Soviel Luft mir auch die Geftalt und das Unfeben folder Sachen felbft ger macht, fo febr bat mich bas barunter verftedte Ge beimnif und Bild' gedauert. Denn mas bedeutet bie fes Bild, als daß der Teufel durch feine gottlofen Meifter und hunde, namlich die Bifchofe und Theor logen die unschuldigen Thierlein beimlich jage fange? ach! die einfaltigen, glaubigen Geelen fielen mir dabei gar ju febr in die Mugen. Das foll alfo, fagt er gulebt, mein fcbriftlicher Scherg an euch fenn, daß ihr Bildpretfreffer am Sof auch fein lernet, daß ihr ein Bildpret im Paradies fenn werdet, die Chris fto, dem frommen und beften Jager, Dube toften, fie ju fangen und ju erhalten. Es gebet über euch ber und mird euer eigen Spiel vorgestellet, wenn ibr euren Schers mit der Jago habt \*).

Es kam außerdem manches zusammen, was ihn beunruhigte und betrübte. Die Studenten und das Bolk zu Erfurt hatten einen Auflauf gemacht gegen die Elerisen und Gewalt dabei gebraucht. Solches mißbilligte er ernsthaft und schried beshalb: obwohl es gut ist, daß man die behatrlich gottlose bandige, so hanget doch diese Weise unsern Evangelio einen

<sup>\*) 2.</sup> D. S. 147.

Schandfleden an und machet, daß man es mit Recht nicht annimmt. Dich verdreußt biefe gegen uns bezeigte Menichengunft, woraus wir feben, daß wir vor Gott noch nicht murbige Diener feines Borte find und bag ber Satan mit unferer Urbeit fviele und fie verlache \*). Much die Schuchternheit am Sof, die Schwierigkeit, die man dem Drud feiner Schriften in Beg legte und die auch Melanchthon fleinmuthig machte, focht ibn febr an. Er ersuchet baber feine Freunde ju Bite tenberg, fie follten ben Gingebungen bes hofes nicht folgen, fondern ihnen juvorfommen, wie er es gemacht. Dicht bie Salfte, fagt er, mare gefchehen, wenn ich Spalatins Rathe in allem nachgegangen mare, fie maren am Sof auch Menfchen. Das Evangelium merde bermegen nicht über den Saufen fallen, menn einige auch etwas unbescheiben maren \*\*).

Ueber die große Arbeitsamkeit dieses mit Sorgen und Leibesheschwerungen so sehr beladenen Mannes kann man billig nicht genugsam erstaunen, wenn man die Zahl der Schriften bedenket, die er in dieser seinner Einstedelei zu Stande drachte. So daß er hierin nach dem Erempel der Apostel lebte, die auch in Ketten und Banden die Gemeinden des Herrn aufrichtesten und trösteten. Hier schrieb er sein trefslich Buchtein von der Beichte, welches er Franz von Sickingen dedicitte \*\*\*). Darin verwarf er sehr nachdrucksam alle Menschenlehren und Zusäße zur heiligen Schrift und griff insonderheit die Ohrenbeichte an. Es ist nicht Wunder, heißt es da unter andern, daß

<sup>\*)</sup> Eine Befdreibung bon dem fogenanuten Pfaffenfturm gu Erfurt f. bei Loffius a. D. G. 114 u. 285.

<sup>\*\*)</sup> Gedendorf. G. 375. C. 28. a. D. G. 157.

<sup>\*\*\*) 2. 25.</sup> XIX. 6. 1015, ff.

bie Marren flug merben, bie fich an Gottes Bort halten und die Deifen ju Marren werden, die fich an Menfcbenlehren balten; darum, daß wir auch mehr wiffen, denn linfer Papft, Bifchofe, Cardinale, Ptafe fen und Donche, macht, fie taffen Gottes Wort lie gen; das Licht aller Creaturen, und friechen dem Teufel nach in Denfchenlehren, das find eitel Fine fternif. Und von der Ohrenbeichte fagt er: die beims liche Beicht acht ich, wie die Jungfrauschaft und Reutchbeit, ein febr foftlich, beilfam Ding. D es follte allen Chriften gar leid feyn, daß die beimliche Beidt nicht mare und Gott aus Bergen danken, daß fie une erlaubt und gegeben ift. Aber bas ift verbifenlich vom Parft, daß er einen Rothfall daraus machet und mit Bebot verfaffet, gleichwie er mit ber Reufcheit auch fahret. Geine Urt ift nicht anders, benn daß er alles, was Gott geboten bat, verachtet und laffet geben, mas aber Gott nicht geboten oder nur gerathen hat, das machet er ju Geboten, fetet fich dainit über Gott, fodert mehr denn Gott. Sier fcbrieb er ferner feine Muslegung des 22. Pfalms, die er der der erfteren 21 Plaimen beifugte, ferner die Auslegung des 68., des 119. und 37 Pfalms, wie auch das Magnificat, die Rirchenpoftill und das Buch von den geiftlichen und Rlofter Gelubden, fo er feis nem Bater widmete \*). Diefe Schrift war von ibm felbft lateinisch geschrieben, von Jufius Jonas aber ins Teutiche überfett worden. Es gebet jest faft, fagt er ba ju Unfang, in bas fechszehnte Jahr meiner Moncherei, barein ich mich ohne eur Biffen und Billen begeben. Ihr hattet mohl Gorge und Furcht meiner Schwachheit, darum, daß ich mar ein jung

<sup>\*)</sup> Walch. XIX. G. 1809.

Blut bei 22 Jahren, bas ift, es war noch eitel heife Jugend in mir, und daß ihr an vielen Grempeln ges lernet, daß Moncherei vielen unfelig gelungen; ibr maret auch mobl millens, mir reich und ehrlich gu fregen und mich alfo ju binden. Da ich nun euren Born verwarf, bald troftet und ftoffet ihr mich wieder und am rechten Ort, daß ich mein Lebelang faum von einem Menfchen ein Bort geboret babe, das fraftiger mir eingegangen und behaftet. Denn dies maren eure Borte: ei, haft du nicht auch geboret, daß man Eltern foll gehorfam fenn? aber ich verftodte in meiner eignen Frommigfeit, borete und verachtete euch gang ale einen Denfchen. Uber bennoch von Bergen fonnt ich das Bort nicht verachten. Dun wolan, mas benfet ibr aber nun? wollt ihr mich noch aus ber Moncherei reifen? denn ibr fend ja noch Bater, fo bin ich noch Cobn und alle Gelubde find gewiß nichte. Muf eurem Theil ftebet gottlich Gebot und Gewalt, auf meinem Theil ftebet menichlicher Frevel. Sterauf bemeifet er benn, daß die Gelubde nicht nur auf fein Gottes Wort gegrundet, fondern denfelben jumider find, fodann, daß die Gelubde ftrafe miber ben Glauben find, ferner, wie fie mider driftliche Freis beit, wider die Liebe und wider menschliche Bernunft find. Der Eindruck und die Birfung diefer Schrift , mußte nothwendig groß und außerordentlich fenn; den fcon im Glauben ftarten Bergen bot fie eine bochft willfommne Dahrung bar, die fcmachen Bemiffen ftarfete und befreiete fie.

Schon ebe diese Schrift erschienen mar, hatte Feldeirch, der Probst ju Remberg sich in den ebelie den Stand begeben und die Materie von der Prise sterebe hatte bereits angefangen, vielfach besprochen ju werden. Der Chursurft ju Manns machte nature

lich große Mugen, begehrte auch vom Churfurften gu Sachsen, daß er ibm den Probft nach Salle liefern follte, allein diefes lebnte berfelbe boffic ab. De landthon ließ unter Feldfirche Damen eine Apologie ausgeben und als Luther bavon in feiner Rlaufe Dache richt befam, fcbrieb er: meldet doch Umsdorfen, baf ber Pfarrer in Sirfchfeld, ein rechtschaffner Mann, mie man fogt, auch geheirathet bat, damit ibr nicht allein einen neuen verheiratheten Brobft habt. Um den Probst ju Remberg forge ich, daß er werde verjagt werden und alsdann mit doppeltem Bauch und foviel noch Bauche baraus tommen tonnen, Roth leis den. Sat er aber Glauben, fo lebet ber Berr, ber aller Sirte ift und ber feinen Bogel verhungern laft \*). Rarlftadt hatte auch fcon einiges gegen den Colibat geschrieben. Wiewohl Luther den Grunden, welche Rarlftadt fur die Priefterebe aufgeftellt, nicht unbes dingt beifallen konnte, fo billigte er doch die Che der Priefter an fich. Er munichte, man mochte ben june gen Leuten etwas Feftes und Bundiges aus beiliger Schrift an die Sand geben, damit fie nicht gur Che verleitet, hernach mit Gemiffensangft geplagt, obne fichern Grund des Bortes Gottes blieben. Dicht fo leicht als mit der Che der Priefter, fonnte er mit ber ber Monche bet fich einig merben, da biefe durch ein Gelubde fich felbft verpflichtet, aufer der Che ju leben. Allein ein reiferes Dachdenfen bieruber führte ibn bald auf ben rechten Weg und die Rrucht bef felben mar eben jenes Buch von den Kloftergelubden. Als er damit umging, fchrieb er an Spalatin ben 10. Movember: ich will jebt ber Donche Gelubbe jane greifen und die jungen Leute aus der Solle des ebelor

<sup>\*)</sup> E. W. XV. Anh. S. 179.

fen Standes erretten. Dichts verrath, baf er babet an fich felbft gedacht und die Abficht gehabt, hatte aufs Beirathen, vielmehr fchrieb er noch furg vor Berausgabe jener Schrift: ich habe ungewiffe Dadricht, daß einige der unfern die Rutte abgeworfen und bes forge, fie mochten foldes nicht mit allzufestem Ge wiffen gethan haben. Diefe Sorge hat mich ju bie fem Buch gebracht, damit ich fie durch mein Unfeben, wo ich ja eine habe, bei ehrlichen frommen Gemus thern entschuldige und fie felbft damit ftarte. Dabei that ihm nicht wenig mehe, ju bemerken, wie viele aus unedlen Absichten blos die Rlofter verließen. 3ch febe, fdrieb er deshalb an Johann Lange, daß viele unfrer Monche aus feiner andern Urfache aus bem Rlofter geben, als aus der fie bineingegangen maren, nehmlich um des Bauchs und fleischlicher Freiheit wils len, durch die der Satan einen großen Stancf in unfers Bortes guten Geruch machen wird. Aber mas ift ju thun? es find muffige Leute und fuchen das Ihre, fo, daß es beffer ift, daß fie aufer der Rutte fundigen und verlohren geben, als in derfelben, auf daß fie nicht doppelt verlohren geben, wenn fie in Diefem Leben geftrafet merden \*).

Bu diesen dffentlichen Belehrungen über Wahrheisten des Glaubens kamen nun auch noch gar manchers lei andere hausliche gelehrte Arbeiten, mit denen er unermudet beschäftiget war. Er legte sich mit dem größesten Ernst und Fleiß auf die griechische und hes braische Sprache, las die heilige Schrift in beiden Sprachen und nahm sich vor, die ganze Wibel in teutsche Sprache zu übersehen. Da Johann Lange besselbigen Borsabes war, ermunterte er denselben,

<sup>\*)</sup> E. W. XV. Anh. G. 218.

fortzufahren, mit dem Bunich, wollte Gott, es hatte jegliche Stadt einen Dolmeticher, denn dieses Buch verdienete es doch allein, daß es in allen Sprachen, Handen, Augen, Ohren und Herzen mare \*). In dieser seiner Einsamkeit begab er sich also mit großem Ernst und Eifer, mit geringen Hulfsmitteln versehen, an dieses Werk, welches in den Augen seiner Feinde von allen seinen Regereien die größte und argste war.

Dagwifden murben die Streitigkeiten, in Die er verwickelt mar, emfig und tapfer fortgefeget. Begen einen der Lowenschen Theologen, Jacob Latomus, fchrieb er ein eignes lateinisches Buch, meldes ben Schriften der beften Rirchenlehrer darf an die Seite geffellet merden. Bier widerlegt er einen in ber berr fcbenden Schultheologie bis gur Unfunde Bes Chriftene thums befangenen mit den ernften und unmittelbaren Baffen des Chriftenthums. Er greift befonders die Lehre an, daß burch die Berfe, aus naturlichen Rraften gethan, foviel erlangt werde, daß Gott ib. nen unfehlbar feine Gnade verleihe, da boch, wie er fagt, Paulus und nach ihm Muguftinus mit folden Donnerftimmen fcallen, daß ber Menfc ohne Gnade durchs Befet nur folimmer werbe. Durch folche Meinung, fagt er, werde das gange Reue Teftament ju nicht gemacht und der Menfch ju dem Jrrthum verführt, als ob Chriftus ju weiter nichts diene, denn baß er nur Lehrer fen \*\*). Doch ju Bittenberg batte er im Upril eine Schrift aufgefest, aber erft am Ende bes Jahres brucken laffen gegen ben Dominicaner Ambrofius Catharinus, ber wie ein andrer Ed oder Pries

<sup>9 £. 23.</sup> XV. Anh. G. 173.

<sup>\*\*) 2. 25.</sup> XVIIL S. 1301.

Prierio mit foolaftifchen Grillen ihn angefallen \*). Much in diefem Buch hatte er die Irrthumer ber Romifchen Rirche und bes Papftthums gar beftig ans getaftet und er beschließet daffelbe mit den Borten: fo meine ich nun, mich betrugen benn alle meine Ginne, bie merden ju thun und ju fchaffen haben an diefem Buch die Bafcher und muffigen Buchfchreiber, wies mohl ich hoffe, ich habe die Sache dahin gebracht, baß fie nun, durch meine Beftanbigfeit übermunden, binfort nicht mit Schrift, fondern allein mit ihrem Gefdrei und Buthen, mit Lift und Gewalt wider mich toben und donnern werden, als wider den Res Ber, besgleichen vor nie in aller Welt gefeben ift. Alfo merden fie ihre Ohren verftopfen, gleich wie die Schlange, die nicht boren will die Borte bef, ber fie beschmoren will. Das aber werden fie laffen ans fteben, daß fie mit ber Schrift gegen mich fampfen, fondern bas werden fie fchreien, daß man mich von ber Belt thun foll. 3ch weiß aber und bins gewiß, daß unfer herr Jefus Chriftus noch lebet und regies ret, auf diefes Biffen und diefen Eroft drohe ich ale fo, daß ich viel taufend Papfte nicht furchten will, benn ber in une, ift größer und machtiger, benn ber in der Belt ift.

Auch die theologische Facultat zu Paris machte sich noch in diesem Jahr gegen Luther auf mit einer Cens sur seiner Lehren, worauf blos Melanchthon eine las teinische Apologie Luthers verfertigte, welche er diesem zusandte, worauf dieser ihm schrieb: eure Apologie wiber die Esel zu Paris hab ich im Sinn, samt

<sup>\*)</sup> C. W. XVIII. G. 1756. aberfest von Paul Speratus, bem treuen Gehalfen Luthers, nachmaligen Bifchof bon Pomefan in Preußen.

ihrer Narrheit (welches die Censur selbst war) ins Teutsche ju übersehen \*). Der Schrift von Emser, der auch noch einige Ehre an Luther erjagen wollte, dachte er Ansangs gar nichts zu entgegnen, doch da er in der Meinung stand, daß Herzog Georg dahim ter stede, der auf die Erecution des Wormseredicts strenge hielt, so schried er vier Ausschlasse wider den Bock Emser, wie er ihn nannte \*\*).

diese Zeit mar ber Churfarst Albrecht Manng auf ben unseligen Gebanten gefallen, ben Ablagmartt in Salle wiederherzuftellen, auch hatte et einen Pfarrer einfteden laffen, ber fich ein Beib ge nommen und benfelben genothigt, die Frau zu verftofen. Er mochte mohl glauben, nach dem Edict ju Borms fep es gang aus mit bem Donch. hierauf feste Luther eine Schrift auf miber den Abgott au Salle und gab augleich dem Churfurften von Manna Rachricht bavon und bag er es murbe ausgeben lafe Jen, fobald er den Ablafgreuel nicht alfobald einftellete. Er erinnert ibn, daß er fcon fruber zweimal lateinisch an ihn geschrieben und ihn megen bes 216. laffes gewarnet habe und wiewohl er batte ben gangen Sturm auf den Churfarften treiben tonnen, als auf den, unter deffen Damen und Biffen ber Scans dal getrieben morten, fo babe er boch beffelben und des Saufes Brandenburg gefconet und gedacht, der Churfurft thue es aus Unverftand und Unerfahrung. Desmegen wolle er nun, erflart er, feine britte Bare nung auf Teutsch thun und bier fabret er alfo fort: Es bentet vielleicht Em. Churf. Gn. ich fep nun von dem Plan, will nun fur mich ficher fenn und durch

<sup>\*)</sup> E, 23. a. D. G. 1146.

<sup>•\*) £,</sup> Æ. a. D. S. 1567.

bie Raiferl. Maj. ben Monch wol bampfen. Das laffe ich gefcheben. Aber noch foll Em. Ch. Gn. mife fen, daß ich will thun, mas driftliche Liebe fodert, nicht angefeben auch die bollifchen Pforten, fcmeige benn Ungelehrte, Papfte, Carbinale und Bifchofe. Ich wills meder leiden, noch fcmeigen, bag ber Bis Schof von Manng folt vorgeben, er miffe nicht ober ibm gebubre nicht Unterricht ju thun, wenn es ein armer Menfc von ihm begehrt und wolle doch mohl darum miffen und frechlich fur und für fabren, menn es ibm Geld tragen foll. Dir nicht des Schimpfs: man muß andere bavon fingen und boren. 3ft beros balben an Em. Ch, Gn. meine untertbanige Bitte, Em. Cb. Sn. wollte das arme Bolf unverführt und unberaubet laffen, fich einen Bifchof, nicht einen Bolf erzeigen. Es ift lautbat genug worden, wie Ablag lauter Buberei und Trugerei fei und allein Chriftus dem Bolt foll geprediget merden, baf Em. Ch. Bu. nicht mag burch Unwiffenheit entschuldiget merben. Em. Ch. Gin. wollte eindenfen fenn des Unfangs, welch ein greulich Feuer aus dem fleinen verachten Runflein worden ift, ba alle Belt fo ficher fur mar und meinete, der einige arme Bettler 'mare bem Papft unermeflich ju geringe und nahme unmögliche Dinge por. Doch bat Gott bas Urtheil getroffen, dem Papft mit alle den Seinen gnug ju fchaffen gegeben, wider und aber aller Meinung das Spiel dabin geführet, daß bem Papft fcmerlich wieder ju bringen ift, wird auch taglich arger mit ibm, bag man Gottes Bort bierin greifen mag. Derfelbige Gott lebet noch, ba ameifie nur niemand an, fann auch bie Runft, bag er einem Carbinal von Mann; widerftebe, wenn gleich viel Raifer ob ibn bielten. Er bat auch fondere Luft, bie hoben Cebern ju brechen. Ejech. 21, 3. 10. und 9. 2

Die hochmuthigen verftodten Pharaones ju bemutbi gen. 2 Dof. 14, 23. Benfelbigen, bitt ich, wollten Em. Ch. Gn. nicht versuchen noch verachten, feiner Runft und Semalt ift fein Daaf. Em. Ch. Gn. benfen nur nicht, daß Luther todt fen. Er wird auf den Gott, der den Papft gedemuthiget bat, fo frei und froblich vochen, und ein Spiel mit bem Carbinal von Manns anfaben, deß fich nicht viel verfeben. Thut lieben Bischofe jusammen, Junkers mocht ihr bleiben, Diefen Geift follt ihr noch nicht fcmeigen noch tauben. Biderfahret euch aber ein Schimpf daraus, def ihr euch jest nicht verfebet, fo will ich euch hiemit vere marnet haben. Darum fen Em. Ch. Gn. endlich und fchriftlich angefaget, mo nicht ber Abgott wird abae than, muß ich gottlicher Lehr und driftlicher Gelige feit ju gut, mir bas laffen eine nothige, bringende und unvermeidliche Urfach fenn, Em. Ch. Gn. wie den Papft offentlich angutaften, foldem Bornehmen frohlich einzureden, allen vorigen Greuel des Tebels auf den Bifchof ju Danns treiben und aller Belt ans zeigen Unterfcheid zwischen einem Bifchof und einem Bolf. Da mag fich Em. Ch. Gn. nach miffen ju richten und zu halten. Bum andern, bitt ich Ero. Ch. Gn. wollten fich enthalten und die Priefter mit frieden laffen, bie fich, Unteufcheit ju meiben, den ehelichen Stand begeben baben ober wollen, nicht fie berauben, das ihnen Gott gegeben bat, fintemal Em. Ch. Gn. bes fein Sug, Grund, noch Recht mag anzeigen und lauter muthwilliger Frevel einem Bifchof nicht geziemet. Mas hilft boch euch Bifche fen, daß ihr fo frech mit Gemalt fahret und wollet noch moget weber Urfach noch Recht eures Thuns ber weisen, mas lagt ihr euch bunten? Geib ihr eitel Giganten und Mimroden von Babrlofien worden?

1 Mof. 10, 8. 9. wiffet nicht ihr armen Leute, baß Frevel, Tirannei, diemeil fie nimmer Schein hat, bas gemeine Gebet verleurt, nicht mag lange befteben. Bie eilet ihr ju eurem Unfall, ale bie Unfinnigen, ber euch felbst allgufruh fommen wird. Em. Ch. Gn. febe barauf, wird folches nicht abgeftellt, wird ein Gefchrei fich aus dem Evangelio erheben und fagen, wie fein es den Bifcofen anftunde, bag fie ihre Balten guvor aus ihren Augen riffen Luc. 6, 42. und billig mare, bag bie Bifchofe juvor ihre huren von fich treiben, ehe fie fromme Cheweiber von ihren Ches mannern icheibeten. 3ch bitte Em. Ch. Gn. wollten fich felbft behuten, mir Gunft und Raum laffen au fcweigen. Dir ift nicht lieb noch Luft Em. Ch. Gn. Schand und Unehre; aber body mo nicht Aufhoren ift, Gott ju fcanden und feine Bahrheiten ju unebe ren, bin ich und alle Chriften fouldig, an Gottes Ehre ju halten, obgleich alle Belt, ich fcmeig ein armer Menfc, ein Cardinal, darob mußte ju Schanben werben. Schweigen werd ich nicht; und ob mirs nicht murbe gelingen, hoffe ich doch, ihr Bischofe folt eur Liedlein nicht mit Freuden binaus fingen, ibr habt fie noch nicht alle vertilgt, die Chriftus wiber eure abgottifche Lirannei erwecket hat. Sierauf bitte und marte ich Em. Ch. Gn. richtige und fchleunige Untwort inwendig vierzehn Sagen. Denn nach bes ftimmten vierzehn Tagen wird mein Buchlein wider ben Abgott ju Salle ausgehen, wo nicht fommt eine gemeine Antwort. Und ob biefe Schrift marbe burch Em. Ch. Gn. Rathe unternommen, daß fie nicht gu Sanden fame, will ich mich das nicht laffen aufhals ten. Ratheleute follen treu fenn, fo foll ein Bifchof feinen Sof ordenen, daß vor ihn tomme, was vor

ihn tommen foll. Gott gebe Em. Ch. Gn. feine Gnade zu rechtem Sinn und Millen.

Sierauf erließ der Churfurft ju Mann; folgendes Schreiben: Lieber Berr Doctor, ich bab euren Brief, welches Datum ftebet am Lag Catharina, empfangen und gelefen und ju Gnaben und allem Guten anger nommen, verfebe mich aber ganglich, bie Urfach len langft abgeftellt, fo euch ju foldem Schreiben bewegt Und will mich, ob Gott will, bergeftalt halten und erzeigen, als einem frommen, geiftlichen und driftlichen Fürften juftebet, als weit mir Gott Gnabe, Starte und Bernunft verleibet, barum ich auch treulich bitte und laffen bitten will. Denn ich von mir felbft nichts vermag und befenne ich, daß ich bin no thig ber Gnaben Gottes, wie ich benn ein armer, fundiger Menfc bin, ber fundigen und irren tann und taglich fundiget und irret, laugne ich nicht. 36 weiß mobl, daß ohne die Gnade Gottes nichts guts an mir ift und fowohl ein unnuger ftinkender Roth bin, als irgend ein anderer, mo nicht mehr. Das hab ich auf eur Schreiben gnadiger Boblmeinung nicht wollen bergen. Denn euch Gnade und Gutes, um Chriftus willen, ju erzeigen, bin ich williger, benn willig. Bruberliche und Chriftliche Strafe fann ich mobl leiden, hoffe, der barmbergige, gutige Gott werde bierin furber Gnade, Starte und Geduld ver leiben, feines Billens in bem und anderem ju leben. Datum Balle, am Tage Thoma Apostoli. Anno 1521. Albertus, manu propria \*).

Bugleich hatte ihm Fabritius Capito, ber an bes Churfurften ju Manny hof in großem Unfeben mar, über die Urt, wie er biefen Pralaten angetaftet, bef.

<sup>. \*)</sup> Beibe Schreiben in Luth. 23. XIX. 6. 656. f.

tige Bormurfe gemacht und ihm gefdrieben, ber Churs fürft und er batte eine bequemere und fichere Beife erfunden, das Evangelium ju fordern und auszubreis ten, bas Bolf årgere fich daran, wenn man fo befe tig um fich beiße und fo weiter. Darauf erklart fich Luther in einem eignen Schreiben an Capito und faat ber Geift ber Babrbeit fcmeichle nicht. fondern ftrafe, auf daß die Bahrheit flar und dffente lich auf freiem Plan-ftehe. Beiter fen es ein ander Ding, bag man die, fo man geftrafet, mit rechter Sanftmuth annehme und jum Guten reife, foldes gebore alsbann jum Erempel driftlicher Liebe; beibes treibe bas Predigtamt, wie auch Chriftus, nachdem er jedermann aufs beftigfte geftrafet, muniche er bare nach doch eine Klukhenne ju fepn, daß er fie unter feine Flugel fammle. Der Glaube aber ober bas Bort leibet gar nichts, sondern ftrafet und friffet um fich oder wie Jeremias Cap. 1, 10. faget, reifet aus, gerbricht, gerftdret, verberbet, item Jerem. 48, 10. verflucht fen, der des herrn Bert lafig thut. ift ein ander Ding, fahret er fort, das gafter loben ober gering machen und ein anderes, baffelbe mit Ghe tigfeit und Freundlichkeit beilen. Dan foll fur allen Dingen fageng mas recht und unrecht ift, barnach, wenn ber Bubbrer foldes bat angenommen, foll man ibn bulden und wie Paulus fagt Rom. 14, 1, ben Sowachen im Glauben aufnehmen. Deine Meinung aber machet, daß die Babrbeit nimmermehr erfannt und doch nichts besto weniger, von wegen folder fale fchen, beuchlerifchen Frommigfeit, bafur gehalten wird, als mare ber Schaden geheilet. Alfo wird er fallet ber Spruch Jeremia 8, 11. Gie troften mein Bolt in ihrem Unglud, daß fie es gering achten fole len; und noch einmal 23, 14. fie ftarten bie Boshafe

tigen, auf daß fich ja niemand betehre von feiner Bosheit. 3ch hoffe nicht, daß wir uns je bermaagen erzeiget haben, daß man uns fonnte vorwerfen, es habe uns an Liebe, die Schwachen aufzunehmen und ju bulben, gemangelt: fo mangelts uns auch nicht an Sanftmuth, Gutiqfeit, Friede und Freude, fo einer unfer Wort annimmt, ob er gleich nicht balb fann vollfommlich fenn. Denn mir laffen une diemeil ges nugen, fo er nur die Bahrheit erfannt und derfelten nicht widerstrebet oder fie verdammet hat. barnach thun, bas ift ein Berf drifflicher Liebe, welche ibn vermahnet, bag er auch bas thue, bas er erkannt bat. Benn er, bein Cardinal, ben Brief von Bergen gefchrieben hatte, lieber Gott, wie frob, lich, wie demuthig wollten wir ihm vor die Kufe fal len und' uns nicht murbig achten, bag wir ben Staub feiner Safe fuffeten? find wir nicht auch Staub und eine unflatige Gundgrube? er nehme nur bas Bort an, fo wollen wir ihm dienen, ale Rnechte. Aber gu benen, welche die Lehre und bas Umt des Borts verachten, liftiglich verfolgen und verbammen, baben wir weder Gnade, noch Liebe, noch Gunft. Biemobl doch eben die bochfte Liebe ift, baggman ihrer gottlo: fen Butherei mit allen Rraften auf alletlei Beife und Wege widerftebe. Bir wollen, beift es gulest, Die gottliche Lebre perfecten mit allen Rraften, es mag ber himmel oder die Solle gurnen. Derobalben haft bu am Luther, wie zuvor, allezeit einen unterthanigen gehorfamen Rnecht, fo fern du ben gottlie den Lehren hold bift, dagegen aber einen freien Berachter, wo bu und bein Cardinal merbet fortfabren, aus Gottes Bort einen Spott ju treiben. Summa, babei folle bleiben. Deine Liebe ift bereit, für euch ju fterben. Wer aber ben Glauben anrabret, ber ta:

stet unsern Angapfel an. hier stehet die Liebe, die mocht ihr verspotten ober ehren, wie ihr wollt; den Glauben aber oder das Wort sollt ihr andeten und für das allerheiligste halten. Das wollen wir von ench haben. Zu unfrer Liebe versehet euch alles, was ihr wollt; unsern Glauben aber fürchtet in allen Dingen \*).

Solches mar bie Gefinnung bes Mannes ju einer Beit, ba er faft alles menschlichen Schutes beraubet mar; auch nahm er nicht die mindefte Rudficht auf bie am Sof ju Sachsen, schalt vielmehr auch auf fie, ba fie fein Buch über ben Abgott ju Salle bem Druck nicht überlaffen wollten. Er troftete fich bingegen damit, daß er bem gemeinfamen Baterlande biene, wie er benn an Gerbelius, indem er ibm von biefem Buch Dachricht giebt, fcbreibet: ich bin meinen Teut fcben zu gut gebohren, bemen will ich auch bienen \*\*). Un Spalatin aber fchrieb er: faum ift mir einer eurer Briefe verbrieflicher gemefen, als ber lette, fo. daß ich nicht allein verschoben, fondern beschloffen ger babt, Euch gar nicht ju antworten. Denn erftlich will ich nicht leiden, was ihr da faget: ber Rurft molle es nicht leiden, bag wider ben Mannger gefdrieben werde oder mas die gemeine Rube ftoren tonne. 30 will eber euch und den Furften felbft und alle Creas tur verlieren. Denn wenn ich feinem Schopfer, bem Davft, widerftanden babe, marum foll ich feiner Creas tur weichen. Es ift aber artig, daß ihr faget: man muffe gemeine Rube nicht ftoren. Aber ben emigen Krieden Gottes wollet ihr burch bie gottlofen und la: fterlichen Wirfungen bes Berberbens ftobren laffen?

<sup>\*)</sup> f. 23. a. D. G. 662.

<sup>&</sup>quot;) E. W. KY. Anh. S. 141.

Dein, nicht alfo, mein lieber Spalatin, nicht alfo, mein Rurft! fondern fur die Schafe muß man ben areulichen Wolf, andern jum Erempel, aus aller Macht miderfteben. Drum ichide ich die auf ibn icon ferr tige Schrift, ba eur Brief tommen mar, welchen ich mich nichts bewegen laffen, etwas baran ju andern, ob ich fie mobl Philippi Gutbefinden überlaffen batte, baran ju anbern, mas er wollte. Butet euch alfo, daß ihr bas Buchlein Philippo nicht vorenthale tet ober widetrathet: benn es fteht feft, baf man euch nicht boren wird. Daß wir aber bei unfern Bibers fachern ober bei benen, bie alzuweltlich flug in gotte lichen Dingen find, in ablem Gefdrei find mit ben Unfrigen, batte euch nicht befremben follen, ba Chris ftus und die Apoftel ben Leuten felbft nicht gefallen; benn ich bore nicht, daß ben Unfern noch etwas ans beres nachgefaget werbe, als Die Berachtung ber Gott loffafeit und verberbten Lebren \*).

Ohngefchr im November machte er in aller Stille eine Reise nach Wittenberg, hielt sich daselbst etliche Lage bei Amsborf auf, war sehr vergnügt und munter mit seinen Freunden, wünschte aber, daß es der Chursurst nicht erfahren mochte. Bon dort aus schrieb er an Spalatin nachfolgenden Brief: ich habe an euch nebst Briefen Schriften geschickt von Gelübben, von Messen und auf den Mannzer Tirannen. Beldes alles ich hossete, daß es die empfangen wurden, für die es gehörete. Nun aber, da ich es ganz anders sinde, muß ich mir allerhand Sedanken machen. Denn entweder sind sie auf dem Wege aufgefangen oder sonst durch den Boten verloheen. Denn so ich wüßte, daß ihr es, erhalten hattet, und bei euch gefangen wäre,

<sup>\*)</sup> C. 23, XV. 2st. G. 172...

follte mich jeto in ber Belt nichte mehr verbrieften. da ich darauf ausgegangen bin, daß alles bald berausfame. Wenn ihr es nun bei euch habt, fo mas det, daß eure Bescheidenheit und Rlugheit, bavon ibr mir verbachtig fend, nicht juviel thue. Denn mie ber ben Strom fonnt ihr bei mir nicht fcmimmen. 3d will, daß es ausgebe, mas ich gefdrieben babe, wo nicht in Bittenberg, doch fonft. Sind aber die Gremplarien verloren, ober ibr verhaltet fie, fo mirb mein Geift erbittert werben, bag ich binfubro boch barin noch viel heftiger fcbreibe. Denn mer tobte Papiere vertilgt, fann darum den Geift nicht tilgen oder dampfen. Ich bin nach Wittenberg fommen und babe unter meiner Freunde Bergnugen und Ere goblichkeiten biefen einzigen Bermuth gefunden, baff namlich Reiner von den Buchlein ober Briefen etmas geboret ober gefeben. Ihr werdet felbft urtheilen, ob es mir nicht webe thun foll. Es gefällt mir alles febr wohl, mas ich febe und bore. Gott ftarfe den Geift berer, die uns mohl mollen. Ob ich gleich unter Begs manderlei Geruchte von einiger ber Unferen Ungejos genheit vernommen und vor Leib eine offentliche Ere mabnung ausgeben laffen mollen, fobald ich wieder in meine Ginfiedlerei jurudfebrte. Dem burchlauchtige ften Furften bitte mich ju empfehlen, bem ich meine Reife nach Wittenberg und bie Burudfunft von bar mit Rleiß verhalten wollen, aus mas Urfachen, mirb er leicht einsehen. Lebet mohl. Wittenberg, bei meis nem Philippo in Amsdorfs Saufe \*).

Er hatte noch vor Ablauf des Jahres 1521. Die Freude, das erfte Lehrbuch des reineren, evangelischen Glaubens zu erblicken, welches Melanchthon in lateie

<sup>\*)</sup> E. W. XV. Anh. S. 206.

nifcher Sprache abgefaft hatte \*). Bo mar je mit foviel Ginficht in bas Befen bes Chriftenthums und in bas Bedurfnif ber Beit, mit foviel practifchem Ginn und Gefühl und mit mehr Gefchmack und Bier lichfeit die driftliche Lehre entwickelt worden? Sier fab man, wie ber achte evangelifche Ginn auch bie driftliche Theologie veredle und welche reiche und reife Rruchte ber Erfenntnif fich wie von felbft an bem Stamme des mabren driftlichen Glaubens erzeugen. Luther ftellte die Schrift fo boch, daß er fie fast der beiligen Schrift gleich ftellte und felbft die erflarte Ren Reinde der Reformation verfagten ihr laut und im Stillen ihre Bewunderung nicht und mußten inne merben, bag nur in ber mahren driftlichen Rirche ein Bert wie biefes, entfteben fonnte. Mit nicht geringerer Freude fah Luther, wie bas Evangelium an verfchiebenen Orten frohlich von ftatten ging und in Bluthe fam. Die febr auch die Bifchofe wider Rrebten und bie Beiftlichkeit und Dbrigkeit megen bes Bormfer Ebicts in Gorgen mar, borte man boch bie und ba fcon eine freiere und biblifche Predigt und ber gemeine Mann mar ber guten Sache mit milligem Bergen jugethan. In 3midau, mo Friedrich Mecum febr frub und nachmals Micolaus Sausmann bas Evangelium predigte, in Freiberg und Salberftabt, in Friefland und Dannemart fam die reine Lebre fcon test empor. Bu Erfurt hatten die fconen Sels fter und gelehrten Manner Coban Seffe, Joachim



<sup>\*)</sup> Loci communes rerum theologicarum sen Hypotyposes theologicae, in Herm. v. d. Hardt Hist. lit. Reform. P. IV. p. 30. Strobels Bersuch einer Literargich, von Phil. Melanchemuns Locis theologicis, als dem ersten evangelischen Lehrbuche. Alt. und Nurnb. 1776. 8.

Camerar und Euricius Cordus dem Epangelium treffe lich vorgearbeitet, fo bag es von Johann Lang, Forche beim und andern mit großem Beifall und Dugen ger lebrt mard. Bu Mordlingen fing auch gar frube bas Licht des Evangeliums ju fcheinen an, fo, daß der Rath icon in diefem Jahr einen evangelischen Drebie ger begehrte und im folgenden einen folden und febr trefflichen befam an Theobald Gerlacher, Billican. In Pommern geschahe auch fcon jest ein auter Unfat jur Rirchenverbefferung burch Johann Bugenbagen, ber oft furzweg auch ber Pommer bief. ferner durch Andreas Enophen, Christian Rettelbut und andere. Es entstund aber im Jahr 1521. burch ben Bifchof zu Camin, Erasmus von Manteufel, eine barte Berfügung, welche die gute Folge batte, ben trefflich frommen und gelehrten Bugenhagen in eine nabere Berbindung mit Luther ju bringen : denn icon au Anfang biefes Jahrs ging er nach Wittenberg \*). Es feblete auch nicht an folden, welche in Berbacht, der reinen Lebre anguhangen, bart verfolgt, qe plagt und verjagt murben, wie es mit Jacob Propft in ben Dieberlanden erging, ber nachmals ju Bremen bas Epangelium lehrte. Dach Wien fam ju Ende bes Sahrs ein Raiferlich Refeript an die Universitat, mele ches befahl, die papftliche Bulle in Bollgiebung ju feßen \*\*).

In Sachsen that sich inzwischen der Geift evangelischer Freiheit am sidrkften hervor. Noch war der reinere Glaube in keiner wesentlichen Beranderung

<sup>&</sup>quot;) Jandens Lebensgeschichte bes bortreflichen Rirchenlehrers D. Johann Augenhagen, berausgegeben von Delrichs. Roftod und Wism. 1757. 4. G. II.

<sup>\*\*)</sup> Gedendorf teutich G. 427.

bes Gottesbienftes bervorgebrungen und fichtbar ace morben , vielmehr Alles bis babin bei bem Alten ac Die Augustinermonde ju Bittenberg aber Blieben. batten feit einiger Beit die Bintelmeffen fallen laffen. Buther , in feinem Patmos bieruber bocherfreuet, fcbrieb bierauf fein Buch vom Disbrauch ber Deffe an bie Augustiner ju Bittenberg \*). Spalatin batte aber auch biefe Schrift aus mancherlei Beforgnif an fich behalten, fo, daß fie erft ju Unfang bes Jahres 1522, ericien. Er bebt bier damit an, daß er feine Prider barauf aufmertfam macht, welch ein groß merflich Ding fie angefangen und bag es nichts ger ringes fen, einer folden langen Gewohnheit und al ler Menfchen Ginn ju widerftreben, ibre Ocheltworte. Urtheil und Berdammen geduldiglich ju leiden und folden Sturmwinden und Bellen unbeweglich ftill at febn. Sich empfinde taglich bei mir, fagt er, wie gar fcwer es ift, langwahrige Gemiffen und mit menfclichen Gabungen gefangen, abzulegen. D! wie mit viel großer Dub und Arbeit, auch durch gegrun dete beilige Schrift, bab ich mein eigen Gewiffen taum fonnen rechtfertigen, daß ich einer allein wider ben Papft bab durfen auftreten, ibn fur den Untidrift balten, die Bifchofe fur feine Apoftel, die boben Schulen für feine hurenhaufer. Wie oft bat mein Berg gegappelt, mich geftraft und mir vorgeworfen ibr einig ftarteft Argument: bu bift allein fing? folle ten die andern alle irren und fo eine lange Beit geirret baben? wie menn du irreft und foviel Leute in Arrthum verführeft, welche alle emiglich verdammet murden. Bis fo lang, daß mich Chriftus mit feinem einigen gewiffen Bort befestiget und bestätiget bat,

<sup>\*)</sup> In Luch. W. XIX. S. 1305.

daß mein herz nicht mehr zappelt, sondern sich wiber diese Argumente der Papisten als ein fteinern Ufer wider die Wellen auflehnet und ihr Orduen und Stürmen verlachet. hierauf zeiget er mit himmlischen Donnerschlägen, wie er die Sprücke der heiligen Schrift nennet, daß die Messe nichts anderes sep als Misbrauch und Teufelswerk.

Roch vor Ende des Jahrs stelleten die Augustiner von Deifen und Thuringen ein Rapitel ju Bitten. berg an und ichaffeten nicht nur die Deffe formlich ab, fondern auch bas flofterliche Leben, festen feft, daß man im Abthun ber Ceremonien den Glauben und die Liebe nicht verlegen und die tuchtigften Donche jum Predigen gebrauchen, die andern fich burch Bande arbeit ibr Brodt verdienen laffen folle. Dem Sofe mar aber nicht wenig bange bei biefer Menberung. man fchicte Pontanus (Brud) nach Bittenberg, Die Meuerung zu unterfuchen. Bon Seiten ber Univerfie tat murden von einer Commiffion, Die aus Suftus Jonas, Micolaus von Amedorf, Johann Dols, Une dreas Karlftadt, hieronymus Schurf und Philipp Melandthon bestand, das Bornehmen der Donche in Gottes Bort begrundet erfunden und dem Churs fürften Bericht erftattet, worin auch gebeten mar, G. Churf. Gn. mochten die Deffe in dero gangen gang den abthun, nicht achten, ob fie deshalben einiger Reberei beschuldiget murden, fonbern barauf benten. was fie an jenem Lage fur ein Urtheil boren muß. ten \*). Es ging aber nicht ohne einige Schwierige feit ab, jumal die Donche felbft unter einander nicht einig maren. Der Prior Conrad Beld wollte bie alte Beife nicht ganglich fahren laffen; Gabriel Die

Digitized by Google

<sup>&</sup>quot;) In Luth. 28. XV. G. 233g.

dymus (b. i. Bwilling) aber war bisig und unaufhalt fam auf ber andern Seite. Ingwifchen maren ber Monche bereits dreigehn aus dem Rlofter gegangen und nach und nach legten bie andern auch ihre Rape pen ab. Die Domberrn bafelbft maren faft alle ge gen bie Menberung. Dan fann überhaupt die Be merfung machen, je tiefer berab im Rlerus, befto ger neigter einer Berbefferung ber Rirche, je bober binauf, befto abgeneigter, daber im Papft fich ber bochfte Bis berftand und im Bolf fich die bochfte Geneigtheit Beigte. Der Churfurft erflatte burch Chriftian Baver, Damais Professor und Burgermeifter ju Bittenberg, nachmaligen Ranglar bei Sofe, baß er allezeit geneigt fen, wie einem driftlichen Furften gezieme, bas ju fordern, fo dem beiligen Glauben gur Starte und bem gottlichen Bort jur Ehre gereiche, doch folle man fich nicht übereilen und marten bis auch andere bie Mahrheit erkenneten, bann fonne bie Beranderung befto nachdrudfamer vor fich geben. Geine Ch. Sn. beforgten auch, baf, ba Rirchen und Riofter auf bie Meffe gestiftet maren, die Ginfanfte mit der Meffe babinfallen mochten. Much werde man bas Reberges fcbrei erheben. Uebrigens ba G. Ch. Gn. ein Lape und der Schrift unerfahren, fo begehrten fie, baß Universitat und Rapitel fo in die Sachen faben, daß nichts fürgenommen marbe, moraus Zwiefpalt, Aufe rubr und Befchwerung erfolgen fonnte. In ibrem Bericht antwortete die Commission auf den Punct von ben Rundationen insbesondere, daß Rirche und Stift nicht baju fundiret worden, daß man folle Deffe bale ten und obne alle Befferung bes driftlichen Saufes nur horas canonicas beulen, fondern, daß barinnen bie iungen Leute in ber beiligen Schrift und driftlie dem Glauben follten erzogen und untermeifet merben. Und

Und fepen also die alten Dom, Klofter und Stift der Chriften Kinderschulen gewesen, dazu sepen alle Suter der Kirchen verordnet worden als ein Lohn und Sold der Prediger, auch zur Erhaltung der Schiller \*).

Mit großer Beisheit hatte ber Churfurft die Bite tenberger von allen übrigen Fortschritten der Meuerung abgemabnt, bevor nicht jeder genugfam von den Diss brauchen der Deffe unterrichtet mare und beshalb bes fohlen, daß man diefen Gegenstand in Schriften eis gende abhandlen mochte. Allein Rarlftadt, dem es, gu langfam ging mit dem Reformiren der Rirche und ber fich als Reformator hervorthun wollte, ohne boch juvor ben Grund derfelben recht feft in ben Gemus thern gelegt ju haben, richtete, aus Disverftand driftlicher Freiheit, ein muftes Befen ju Bittenberg an. Seiner Berbeirathung, ju ber er in einer Drucke fdrift Furften und herren eingeladen, gab er eine gang ungewöhnliche und unnuge Publicitat. Er nahm fich eines Ebelmanns Tochter, Unna von Dochau, jur Frau und die Sache felbst billigte Luther. Darauf erflarte Rarlftabt, wenn er bamit fertig mare, mollte er Pfaffen, groß und flein, mit Worten und mit ber That vornehmen und angreifen, wenn fie wollten Rodinnen balten und doch in ben ebelichen Stand nicht treten. Bald darauf fing er an, den bffentlie den Gottesdienft ju fturmen. Da nun fcbien, als ob alles bunt burch einander geben und bas unterft au oberft gekehrt merden follte, murde auf Bapers Bermittelung ein Bergleich gestiftet zwischen Univerfis tat und Rath, wodurch man den offentlichen Gottese dienft feftgefest batte. Der Churfurft erflarte, daß

<sup>\*)</sup> E. B. a. D. G. 9344.

er bie Sould von allen biefen Meuerungen nicht tragen wolle. Aber meder an den Bergleich, noch an ben Churfürften febrte fich Rariftadt, fondern berfelbe erklarte bodmuthig: er bleibe schlechterdings bei Got tes Bort, febe auf feinen Menfchen und nur einem Undriften fonne, mas er gethan, argerlich fenn. batte namlich nicht nur das Abendmahl unter beiben Geftalten ausgetheilt, fondern auch jebermann unvorbereitet und ohne Beichte daju geben laffen, nuchterne fomobl als die icon gegeffen batten, auch überbem viel Gewalt, Unfug und Muthwillen fammt den Stw benten an ben Bilbern in ben Rirchen verübt und biemit die Schwachen fowohl als die Starfen gedre gert. Der Mann batte fich feit einiger Beit in die Gefellichaft einiger Schwarmer begeben , bie fich noch im Jahr 1521 nach Bittenberg gejogen batte. Die felben ruhmten fich gottlicher Offenbarungen und vers marfen die Rindertaufe; die vornehmften unter ihnen maren Micolaus Stord, ein Tuchmacher, Marr Stub. ner von Elfterberg und ber nachmals fo berüchtigte Thomas Munger, ber fcon in Zwidau burch feine Predigten bas Bolf in Bewegung gefeget. thon berichtete über Diefe Menfchen bem Churfurften nicht gang misfallig. 3ch babe fie felbft vernommen, fcreibt er, fie geben Bunderdinge von fich aus, nebmlich, fie feven mit beller Stimme von Gott au lehren gefandt, haben gang vertrauliche Befprache mit Gott, feben gufunftige Dinge und furg, fie feben prophetische und apostolische Danner. Bie febr mich foldes bemege, fann ich nicht mohl befdreiben. 3ch habe in Babrheit wichtige Urfachen, daß ich fie nicht verachten will. Denn daß in ihnen Geifter fepen, erfcheinet aus vielen Grunden, movon aber niemand leichtlich ein Urtheil fallen fann, als Martinus, Benn

nun das Evangelium und ber Rirche Ehr und Friede in Gefahr ftehet, fo ift auf alle Beife babin ju trache ten, daß diefe Leute mit Martino ju reden tommen, ba fie fich jumal auf ihn berufen. Ich fcriebe bie von nicht an Em. Ch. Gn. wenn nicht die Wichtige feit der Sache erforderte, in Beiten Rath ju fchaffen. Denn man bat fich jumal wohl vorzuseben, damit uns der Teufet nicht berude \*). Marcus Stubner insbefondere murde fomobl von Melanchthon, als von andern oft gepruft und gefragt, ob er gepres bigt habe und mere ibm gebeißen, worauf er ante wortete: unfer herr Gott; ob er auch Bucher que macht habe, worauf er Dein fagte, unfer Berr Gott habs ihm verboten. Aber obgleich biefes ein Theil fur Sand und Fantasma bielten, beift es in einer ale ten Nachricht, fo hat fich Philipp doch febr ob ihm entfest und den Studenten verboten, man foll ibn nicht veriren. Und man hat an den Berjog gefchries ben, er foll Martinum herschicken, er hat fich auf ibn berufen, er muß ju ihm fommen, bat auch gefagt, Martinus bab meiftentheils recht, aber nicht in allen Studen, es werde noch ein andrer aber ihn fome men mit einem hohern Geift. Item, wie der Turt Eurglich foll Teutschland einnehmen. Item, wie alle Pfaffen follen erschlagen werden, ob fie fcon Beiber nahmen. Item, daß in furgem ungefahrlich 5. 6. 7. Jahren foll eine folche Enderung in der Welt merben, daß tein unfrommer oder bos Sunder folt les bend überbleiben; dann wird eine Sauf, ein Glaus ben, ber Rinder, die man jest taufe, ebe fie Bere nunft haben, fen feine Saufe u. f. m. \*\*).

<sup>\*) £, 23.</sup> XV. Ø. 2367.

<sup>\*\*)</sup> Zeitung aus Wittenberg, wie es Anno 1521 und 22. als

Der Churfurft, fich icheuend als weltlicher Berr, in geiftlichen Dingen ein bestimmtes Urtheil gu fallen und irgend einem Gemiffen Gewalt ju thun oder nur ju nabe ju treten, und doch nicht wenig bewegt durch Die fonderbare Erfcheinung jener Denfchen, mar feb ber gang ohne Rath in diefer Sache und fprach biers aber, wie Spalatin berichtet, mit großem Ernft diefe barten Borte, moraus aber biefes herrn große Gorge um feine Seligfeit recht deutlicherhellet: bas ift ein grofer michtiger Sandel, fagte er, und ben ich als ein Lane nicht verftebe. Dein lieber Gott bat meb nem Bruder und mir eine ziemliche Armuth gegeben; menn ich die Sachen verftunde, ebe ich wollte mit Biffen wiber Gott handeln, ebe wollt ich einen Stab in meine band nehmen und davon geben. Db meb den Borten, fest Spalatin bingu, Gr. Ch. Gn. Rathe und Diener, fo dazumal vorhanden, mit grofer Bermunderung fich entfatten und gewielich fein Berg ift auch alfo geftanden bis an fein Ende \*).

Die Berlegenheit dieses edlen herrn murde nicht wenig dadurch vermehrt, baß er keine Möglichkeit abs sah, Luthern sokald nach Bittenberg juruckzuberusen. Dieser antwortete inzwischen an Melanchthon im Januar 1522: man solle die Geister prüsen, er hore noch nichts von ihren Reden und Thaten, was der Satan nicht auch thun und nachaffen konnte. Ihren Beruf sollten sie vor allen Dingen beweisen, weil Gott niemanden sende, er habe ihn denn durch

Enther in Pathmo war, und Rariftadt anfing, ju ftarmen, fen jugangen. In Strobels Miscellaneen liter. Inhalts, V. Samml. G. 119. Bergl. Schnelders Biblioth, der Rirchengeich. II. S. 113. ff.

<sup>7)</sup> Jn E. W. G. 2368.

Menfchen berufen. Die Propheten batten vormals nach dem Gefet und prophetifcher Ordnung ihr Recht, wie wir jego, durch Menfchen. Ich will fie durche aus nicht annehmen laffen, wenn fie nur blofe Ofe fenbarung vorgeben und baburch berufen fenn wollen, ba Gott auch ben Samuel nicht wollte reden laffen, es batte benn Seli auch gewußt, daß er beffen Dacht batte. Das geboret alfo querft gum offentlichen Lebrs amt. Erfundiget euch aber auch nach ihrem Geift; fraget: ob fie in geiftliche Angft gekommen, ob fie von gottlicher Geburt, Sod und Bolle miffen? menn ibn lauter liebliche, rubige, andachtige (wie fie es nennen) und beilige Dinge boret, wenn fie auch fpras chen, daß fie im britten himmel entzudt morden. fo haltet es nicht fur gut. Die Dajeftat froie fie es nennen) redet nicht fo unmittelbar, baf es der Menfc fabe, vielmehr wird fein Menfch leben, der mich fes be, beißt es 2 Dof. 32, 20. Darum redet en burch Menfchen, weil wir ihn rebend nicht alle vertragen können. Und was brauchts viel? ale menn die Das jeftat mit bem alten Menschen fo vertraut reden und nicht erft tobten und ausdorren mußte. Darum prufe auch Jesum und bore ihn nicht, wenn er in herre lichfeit fommt, es fen denn, daß du ihn jupor recht gefreugigt gefeben. Sierauf bestätiget er die Rindere taufe gegen fie und widerlegt ihre Einwurfe dages gen \*). In Spalatin aber fchrieb er, er folle babin feben, daß der Churfurft feine Sande nicht mit ber Bwidauifden Propheten Blut beffede. Bugleich Heß er merten, bag er feine Ginfiebelei nachftens verlaffen werde, wiewohl nicht oben um der Zwickauer willen \*\*).

<sup>\*)</sup> A. D. Anh. G. 221.

<sup>\*\*)</sup> Chendaf. G. 2284

Der Churfurft, fdrieb er, barf fich meinethalben nicht befammern, wiewohl ich munichte, daß entweder er meinen Glauben ober ich feine Dacht batte. meifte nicht, wir murben ohne Schwerdischlag und Blutvergießen die zwei rauchenden Lofcbrande bubic auslachen. Etwas abnliches forieb er auch an ben Churfurften. Ingwischen machte es Rarlftadt mit feis nen Gefellen täglich ärger, drang das Bolf jur Emporung, marf die Bilder mit Ungeftum aus den Rirchen, fo daß Burger und Studenten bald nicht anders glaubten, als baf der allein follte ein rechter Chrift fenn, ber ba nicht beichte, ber Priefter verfolgte, an Fastragen Gier und Fleisch affe, Bilber abriffe und fo weiter. In ber That mar Karlftadts wildes und unbefonnenes Betragen febr geeignet, alle gutgefinnte Gemuther, insbefondre bas bes Churfur ften, der in allen Dingen Borficht und Magigung liebte, gegen die Gerechtigfeit der Sache Luthers ein gunehmen und von aller Reformation abjufdrecken. Die Studenten ju Bittenberg verliefen fich auch all mablig und wurden von ihren Landesberren abgefore bert. Die Bittenberger baten Luthern febnlich, er mochte boch ju ihnen fommen und bem Unfug und Aufruhr fteuern. Allein der Churfürft dachte an das Wormferedict und an herzog Georg und die andern Feinde, ließ ihm also erklaren, es ftebe des Reichse Regiments Befehl im Bege, begehrte, daß er durche aus fich nicht nach Bittenberg begeben folle, benn der Papft und der Raifer murden fonft unfehlbar verlangen, man folle ibn ausliefern, welches benn bem Churfurften fcmer ankommen murde und boch febe er nicht, wie er fich entschuldigen mochte, weil er Que thern nicht weiter ju fcuben übernommen, als baß man ihn gutlich verbore, Luther tonne auch nicht

mehr verlangen und er, ber Churfurft, nicht meht thun. Zudem sey ber Reichstag (zu Nürnberg) vor der Thur, wo man unsehlbar von dieser Sache ham deln werde, darum musse er sich stille und verborgen halten, es stehe eine große Beränderung bevor. Ihm aber wurde sehr beschwerlich und betrübt fallen, wenn Gottes Werk sollte gehindert werden. Diesem sügete der Chursuft noch bei, daß er Luthern in Gnaden gewogen sey und es getreulich meine \*).

Allein demungeachtet erhub fich Luther, ber bie Gefahr der Rirche erfannte, die burch Rarlftadte Une geftum entstanden mar, machte fich mit großer Freudigfeit bes Geiftes auf den Weg und fchrieb am 5. Mary von Borne aus auf der Reife an den Churfürften einen Brief voll bes heiterften Bertrauens auf Gott und einer unerhorten Freimundigfeit, folgenden Inhalts. Durchlauchtigfter, bochgeborner Churfurft, andbigfter Berr! Em. Ch. Gn. Schrift und anabie ges Bedenken ift mir jukommen auf Freitag ju Abend, als ich auf morgen, Sonnabend, wollt augreiten. Und daß es Ew. Ch. Gn. aufs allerbefte meine, barf freilich bei mir weder Befenntnig noch Zeugnif, benn ich mich def, foviel menfchliche Erfundigung giebt, gewiß achte. Wiederum aber, ba ichs auch gut meine, buntt mich, ich wiffe es aus hoher benn aus menfche licher Erfundigung; damit aber ift nichts gethan. Bas ich gefdrieben habe, ift aus Gorgen gefcheben, baß ich Em. Ch. Un. wollte troften, nicht meiner Sach halben, davon ich dajumal feinen Gedanfen hatte, fondern bes ungeschickten Bandels halben, nehmlich ju Bittenberg, ju großer Schmach bes Evangelii, durch die Unferen entstanden. Dich bat ber Jame

<sup>\*)</sup> Gedenborf, G. 450.

mer alfo gertrieben, baff, mo ich nicht gemiß mare, bag lauter Evangelium bei une ift, batte ich verzagt an ber Sache. Alles, mas bisher mir ju Leide ges than ift in biefer Sache, ift Schimpf und nichts ger mefen. 3ch wollts auch, wenn es batte fenn fonnen, mit meinem Leben gern erfauft haben. Denn es ift alfo gehandelt, daß mirs weder vor Gott, noch vor ber Belt verantworten fonnen und liegt boch mir auf bem Salfe und juvor bem beiligen Evangelio. Das thut mir von Bergen mehe. Bon biefer Sache, anddigfter Berr, antworte ich alfo: Em. Ch. Gn. weiß, oder weiß fie es nicht, fo lag fie es ihr hiemit fund fenn: daß ich das Evangelium nicht von Menfchen, fondern allein vom himmel, burch unfern herrn 30 fum Chriftum habe, baß ich mich wohl batte mogen (wie ich benn hinfort thun will) einen Rnecht und Evangeliften ruhmen und fcreiben. Daß ich mich aber ju Berbore und Gericht erboten babe, ift gefcheben, nicht, daß ich baran zweifelte, fondern aus übriger Demuth, die andern ju locken. Dun ich aber febe. daß-meine ju viele Demuth gelangen will gur Diedrie aung bes Evangelii und ber Teufel den Plat gang einnehmen will, wo ich ihm nur eine Sand breit raume, muß ich aus Doth meines Gemiffens anders baju thun. 3ch habe Em. Ch. Gin. genug gethan, daß ich diefes Jahr gewichen bin, Em. Ch. Gn. ju Dienft. Denn der Teufel weiß fast mobl, daß iche aus feinem Bag gethan bab. Er fabe mein Berg wohl, ba ich ju Borms einfam, bag, wenn ich batte gewußt, daß soviel Teufel auf mich gehalten batten, als Biegel auf ben Dachern find, mare ich bennoch unter fie gesprungen mit Freuden. Dun ift Derzog Georg noch weit ungleich einem einigen Teufel. Und fintemal ber Bater ber abgrundlichen Barmbergigfeit

uns burche Evangelium hat gemacht freudige Berren über alle Teufel und Tod und uns gegeben ben Reiche thum der Buverficht, daß wir durfen ju ihm fagen : bergliebster Bater! fann Em. Ch. Gn. leicht ermefe fen, daß es folchem Bater Die bochfte Schmach ift, fo mir nicht fo mobl ibm vertrauen follten, bag mir auch herren über herzog Georgens Born find. Das weiß ich ja von mir wohl, wenn diefe Sache gu Leipzig alfo ftunde, wie zu Bittenberg, fo wollte ich boch bineinreiten, wenne gleich (Em. Ch. Gin. ver. geib mir mein narrifch Reden) neun Tage eitel Berjog Georgen regnete und ein jechlicher, mare neunfach muthenber, benn biefer ift. Er balt meinen herrn Chriftum fur einen Mann aus Strob geflochten, bas fann mein herr und ich eine Beitlang wohl leiben. 3ch will aber Ew. Ch. Gn. nicht verbergen, daß ich fur Berjog Georgen habe nicht nur einmal gebeten und gemeinet, daß ihn Gott wolle erleuchten. 3ch will auch noch einmal bitten und meinen, barnach nimmermehr. Und bitte, Ew. Ch. Gn. wollte auch helfen bitten und bitten laffen, ob wir das Urtheil konnten von ihm menden, bas (ach herr Gott!) auf ihn bringet ohne Unterlaß. Ich wollte Berjog Geori gen fcnell mit einem Bort ermurgen, wenn es bas mit mare ausgericht. Goldes fen Em. Ch. Gn. gefchrieben, der Meinung, daß Em. Cb. Gn. miffe, ich fomme gen Bittenberg in gar viel einem boberen Sous, benn des Churfurften. 3ch babs auch nicht im Ginn, von Em. Ch. Gn. Schut ju begehren. Ja ich balte, ich wollte Em. Ch. Gn. mehr fcugen, benn fie mich ichugen fonnte. Dazu wenn ich mußte, bağ mich Em. Ch. Gn. fonnte und wollte fcugen, fo mollt ich nicht fommen. Diefer Sachen foll noch fann fein Ochwerdt rathen ober belfen; Gott muß

allhie allein schaffen, ohne alles menschliche Sorgen und Buthun. Darum mer am meiften glaubt, ber wird hier am meiften fchusen. Dieweil ich benn nun fpure, daß Ew. Ch. Gn. noch gar fcmach ift im Glauben, fann ich feinerleimege Em, Ch. Gn. fur ben Mann anfeben, ber mich fchugen ober retten tonnte. Daf nun auch Em. Ch. Gn. begehrt, ju wiffen, was fie thun folle in biefer Sachen, fintemal fie es acht, fie habe viel ju menig gethan? antwort ich unterthaniglich: Em. Ch. Gn. bat icon allzuviel gethan und follte gar nichts thun. Denn Gott will und tann nicht leiben Em. Ch. Gn. ober mein Gors gen und Treiben. Er wills ihm gelaffen haben , beg und fein anders; da mag fich Em. Ch. In. nach richten. Glaubt Em. Cb. Gn. bies, fo wird fie fie der fenn und Friede haben; glaubt fie nicht, fo glaube boch ich und muß Em, Ch. Gn. Unglauben laffen feine Qual in Gorgen haben, wie fichs gebuhrt allen Ungläubigen ju leiden. Dieweil benn ich nicht will Em. Ch. Gn. folgen, fo ift Em. Ch. Gn. vor Gott entschuldiget, fo ich gefangen ober getobtet murbe. Bor ben Menfchen foll Em. Ch. Gn. fich alfe bal ten : nemlich, ber Oberfeit, als ein Churfarft, gebore fam fenn und Raiferliche Majeftat laffen malten in Em. Ch. Gn. Stabten und gandern, an Beib und Gut, wie fiche gebuhrt, nach Reichsordnung und ja nicht wehren noch widerfegen, noch Biberfaß ober ir gend ein Sinderniß begehren der Bewalt, fo fie mich faben ober todten will. Denn bie Gewalt foll niemand bre chen noch widerfteben, benn alleine ber; ber fie eine gefest hat: fonft ifte Emporung und wider Gott. 36 boffe aber, fie werden ber Bernunft gebrauchen, baß fie Em. Ch. Gin. erfennen werden, als in einer behern Diegen geboren, benn baß fie felbft follte Stode

meifter über mich werden. Wenn Em. Ch. Gin. bie Thore offen lagt und das freie durfurftliche Geleit balt, wenn fie felbft famen, mich ju boblen, oder ihre Gefandten, fo bat Em. Ch. Gn. dem Gebors fam anug gethan. Gie fonnen ja nichts boberes von Em. Cb. Gn. fobern, denn daß fie den Luther mole len bei Em. Ch. Gn. wiffen. Und das foll gefches ben, ohne Em. Ch. Gn. Sorgen, Thun und einiger Gefahr. Denn Chriftus hat mich nicht gelehrt, mit eines andern Schaden ein Chrift fenn. Berden fie aber ja fo unvernunftig fenn und gebieten, daß Em. Ch. Gn. felbft die Sand an mich lege, fo will ich Em. Ch. Gn. aledann fcon fagen, mas ju thun ift. 36 will Em. Ch. Gn. vor Schaden und Gefahr fi der halten an Leib, Gut und Seele, meiner Gas den halben, es glaube es Em. Ch. Gn. ober glaubs nicht. hiemit befehle ich Em. Ch. Gn. in Gottes' Gnaden. Beiter wollen wir aufs ichierfte reden, fo es noth ift. Denn diefe Schrift hab ich eilend abges fertigt, daß nicht Em. Ch. Gn. Betrübnif anführe pon bem Gehore meiner Bufunft: benn ich foll und muß jedermann trofflich und nicht fcablich fenn, will ich ein rechter Chrift fenn. Es ift ein anbrer Mann, benn Berjog Georg, mit bem ich handle, ber fennet mich fast wohl und ich kenne ihn nicht übel. Wenn Em. Ch. Gn. glaubte, fo murbe fie Gottes Berrliche feit feben. Beil fie aber noch nicht glaubt, bat fie auch noch nichts gefehen. Gott fep Lieb und Lob in Ewigfeit. Umen \*).

<sup>·) £. 23.</sup> XV. S. 2378.

## Gilftes Rapitel.

Die Enther gegen bie Jrrgeifter aufftebet

Auch ben fandhafteften und glaubenereichften, und nun jumal einen fo ebelmuthigen Landesherrn, als Friedrich der Beife mar, fur ben es doch nothwendig augleich noch andere Pflichten und Berhaltniffe gab gu Raifer und Reich, hatte ein foldes Schreiben von einem Unterthanen, auch wenn er, von der Form abfebend, nur auf den Grund des barin berrichenden Seiftes fab und benfelbigen ehrte, in Berlegenheit feben muffen. Much mußte ber fromme Berr felbft in ber Unruhe, in die er fich burch biefes Schreiben ver fest fab, die innige Theilnahme feines Semuths an bem Schicfale Luthers und feiner Lebre nicht ju perbergen. Gelbft barin, bag er fich auf alle Ralle ficher ju fegen suchte, war die eble Gorge fur bas Seil ber Rirche und bes gemeinsamen Baterlandes nicht ju verfennen. Dachdem er am 6. Dars jenes Schreiben erhalten batte, erließ er fogleich am folgene ben Tage eine Inftruction an D. hieronymus Schurf an Bittenberg und befahl bemfelben, mit gutbern nach Angeige eines anddigen Grufes zu bandeln, daß Diefer ein oftenfibles Ochreiben an ben Churfurften auffette, und die Urfachen angabe, marum er fich wiederum gen Bittenberg begeben und ausbrudlich bemertte, daß folches ohne Bulaffen des Churfurften gefcheben fen. Bir geben bir auch ju erkennen, beift es, bag wir nichts fuchen in diefer Sachen, benn baß Aufruhr und anderes mochte verhatet merden, barum molleft bu die Sachen jum beften helfen fleis figen und daran fenn, daß wir eine Schrift erlange ten, die wir von uns zeigen mogen. Go wolleft bu auch mit ihm handeln, daß er fich im Stift auf dem Schloß ju predigen, aus etlichen bewegenden Urfachen, enthalten wollte. Im g. Mary berichtete biefer fromme Rechtegelehrte, bag Luther, ben er in biefem Bericht einen mabrhaftigen Apostel und Evangeliften Chrifti unferes lieben herrn und Geligmachers nens net, fich fogleich dem Befehl willig erzeiget babe. Er befchreibet auch die Doth und Bermirrung, melde burch unberufene Schwarmer ju Bittenberg angeriche tet worden und fagt: bas fep Gott geflagt, bag aus Bittenberg, ba das beilige Evangelium, aus fondere lichen Gnaben bes Allmächtigen, wiederum ans Licht gebracht, folche Mergerung und Beleidigung, ohne alle Mothdurft mider bruderliche und driftliche Liebe ers machfen find. Dergleichen wir alba unter einander nicht menig offenbiret find. Denn ich fur meine Perfon, ale noch im Glauben falt und fchwach, graflich geargert und ffandalifirt bin worden. Und diefes als les, meines geringen Achtens, fommt baber, baß ich mich beforge, es find fleischliche und nicht mit bem Beift Gottes erleuchtete Prediger. Derhalben ich und der großeste Saufe, mas fleischlich und bem Leibe und Bleisch angenehm, leichtlich aufnimmt. Desmegen nicht gnug ift, daß ein Prediger bie Runft und Er-

fenntnif ber Schrift babe, benn biefelbige allein auf. blafet und hoffartig machet, fondern es muß ber Beift Gottes babei fenn. Darum ber Apoftel fpricht 2 Cor. 3, 6. der Buchftabe tobtet, der Beift aber macht lebendig. Denn das Wort Gottes ohne allen Dus und Frucht gepredigt wird, er fen denn, daß es das Berg und ben Billen des Menfchen treffe und rabre und daß er im Geift und Billen gang ober jum Theil verneuert und renoviret wird. Einem folden iffs gleichviel, er effe Kleifch ober nicht, wenn bas gefdieht ohne alle Mergerung und Beleidigung feines Machften. Denn den Reinen find alle Dinge rein, mie den Unreinen alle Dinge unrein Lit. 1, 15. Gnadigfter Berr! ich bitte um Gottes millen unterthanialich, Em. Ch. Gn. wollen dies mein verdrieft lich Schreiben nicht ungnadiglich aufnehmen, mir mohl bewußt, daß biefes alles Em. Ch. Gn. viel bobern und tiefern Berftand haben und ju Ge muth geführet, benn ich unverftandiger, armer Ge fell \*).

Diesem Berichte war Luthers Schreiben beigelegt. Ich habe fast wohl bedacht, sagt er in demselben, daß es mochte Ew. Eh. In. billig beschwerlich sepn, so ich ohne Ew. Eh. In. Willen und Zulassen mich wiederum gen Wittenberg wenden wurde, sintemal es ein scheinlich Ansehen hat, Ew. Ch. In. und allem Land und Leuten eine große Gesahr entstehen mochte, zuvor aber wir selbst, als dem, der durch Papstliche und Kaiserliche Gewalt verbannt und verdammt alle Stunden des Lodes gewarten mußte. Wie soll ich ihm aber thun? Ursach dringt, und Gott zwingt und rust. Es muß und will also sepn: so sey es also im



<sup>7)</sup> In C. 23. a. D. G. 2387.

Mamen Jefu Chrifti, bes herrn aber Leben und Tod. Doch daß Em. Ch. Gn. nicht verhalten feven meine Urfachen, will ich etliche, fo ich jest fuble, Em. Ch. In. ju erkennen geben. Und aufs erfte thue ich ja foldes nicht aus Berachtung Raiferlicher Dajeftat Ge malt ober Em. Ch. Gn. ober irgend einiger Oberfeit. Denn wiewohl nicht allezeit ber menfchlichen Oberfeit ju gehorchen ift, nehmlich, wenn fie etwas wider Gote tes Gebot vornimmt, fo ift fie boch nimmer ju verachten, fondern ju ehren. Chriffus rechtfertiget Pilati Urtheil nicht, aber er fließ ibn noch den Raifer drum nicht vom Stuhl, verachtete ihn auch nicht. Die erfte Urfach ift, daß ich fchriftlich berufen bin von der ger meinen Rirchen ju Bittenberg mit großem Fleben Dieweil nun niemand leugnen fann, und Bitten. baß durch mich das Wefen angefangen ift und ich muß mich bekennen einen unterthanigen Diener folcher Rirchen, ju ber mich Gott gefandt bat, ift mirs in feis nem Wege abzuschlagen gewest, ich wollte benn chrifts licher Liebe, Treue und Werk verfagt haben. 3ch weiß, daß mein Wort und Unfang nicht aus mir, .fondern aus Gott ift, bas mir fein Tod noch Berfole gung anders lebren wird: mich bunfet auch, man werde es muffen laffen bleiben. Die andere Urfach ift, daß zu Bittenberg durch mein Ubwefen mir ber Satan in meine Surden gefallen ift, und wie jest alle Belt fcreiet und auch mahr ift, etliche Stude jugerichtet bat, das ich mit feiner Schrift ftillen fann, fondern muß mit felbmartiger Perfon und lebendigein Mund und Ohr da handeln, ift mir fein langer Opas ren noch Bergieben träglich in meinem Gewiffen ger mefen. Derhalben mir nicht allein Em. Ch. Gn. Gnad und Ungnade, fondern auch aller Welt Born und Ungorn hintan ju fegen gemefen ift. Gie ift ja

meine Surben, mir von Gott befohlen, es find meine Rinder in Chrifto, da ift feine Disputation mehr go mefen, ob ich fommen oder nicht fommen foll. 36 bin fculbig, ben Tob fur fie ju leiden, das will ich auch gern und frohlich thun, mit Gottes Gnaden, wie benn Chriftus fodert Joh. 10, 12. Die dritte ift, daß ich mich übel furchte und forge, ich fen fein leider alljugewiß, vor einer großen Emporung in teutschen ganden, damit Gott teutsche Dation ftrafen wird. Denn wir feben, daß dies Evangelium fallt in den gemeinen Dann trefflich und fie nehmens fleischlich auf, feben, daß es mahr ift, wollens doch nicht recht brauchen. Dazu belfen nun die, fo ba follten Emporung ftillen, faben an, mit Gewalt bas Licht ju bampfen, feben aber nicht, daß fie baburd bie Bergen nur erbittern und jum Aufruhr gmingen. Die geiftliche Lirannei ift geschwächt, dabin allein ich trachtete mit meinem Schreiben. Dun febe ich, Gott will es weiter treiben. Db nun mohl diefe Sache mir felbft vergeblich, bagu meinen Reinden lacherlich fenn murbe, muß ich bennoch thun, mas ich febe und weiß zu thun. Denn das foll Em. Ch. Gn. miffen, und gewiß fich barauf verlaffen, es ift viel anders im himmel, benn ju Rurnberg befchloffen und merben leiber feben, baf bie, fo jest meinen, fie babens Evangelium gefreffen, wie fie noch nicht haben bas Benedicite gesprochen (die Dablzeit angefangen). Die mit bitte ich, Em. Ch. Gn. wollten mir gnabiglich ju gut halten meine Bufunft in Em. Ch. Gn. Stadt, ohne Em. Ch. Gn. Wiffen und Willen. Denn Em. Ch. Gn. ift nur ber Guter und Leibe ein Berr, Chriftus aber ift auch ber Seelen ein Berr, ju meb den er mich gefandt und baju ermedet bat, die muß ich nicht laffen. Ich boff, mein herr Chriftus fep unfrer

unfrer Feinde machtig und werbe mich vor ihnen wohl schuben können, so er will. Bill er aber nicht, so geschehe fein lieber Bille, es foll doch an mir Ew. Ch. In. kein Gefahr noch Leid geschehen, das weiß ich fürwahr.

In einem beigelegten Bettel erbot er fich, auch noch eine andre Form ju ftellen, wenns nothig mare. Der Churfurft mar gufrieden mit bem Schreiben, nur daß ibm gerade ju bem 3med, moju er daffelbe nothigene falls brauchte, (wie er benn balb nachher eine Copie bavon an den Minifter von Planis nach Marnberg fchicte, bag er fie bedurfendenfalls auf dem Reichstag produziren fonnte) eine Stelle barin nicht gang pafe fend ichien und einer nothwendigen Menderung bedurfe tig; er theilte diefe Bedenflichkeit an hieronymus Schurf mit und munichte, baf Luther die Stelle andern mochte, wo es bief: bas foll Em. Ch. Gn. miffen, es ift viel ein anderes im himmel, benn gu Murnberg befchloffen. Er anderte alfo bie Stelle fo, daß es nun bieß: das foll Em. Ch. Gn. wiffen und fich barauf gewiß verlaffen, baß es im himmel viel anders, benn auf Erden befchloffen ift. Auch mußte er da, mo er des Raifers ermabnte, ein Daar Borte bingufegen und ibn feinen allergnadigften Berrn nennen. Bor Spalatin fcottete et aber diefe frummen Bege der Politit, in die er fich fomer finden tonnte, fein ehrliches, treues Berg aus. 3ch fchice bier eis nen Brief an den Furften, fdreibt er da, in welchem mich, da der gurft viel Beichen eines jaghaften Une glaubens bat feben loffen (welche Schwachheit beffele ben ju bulben) nur biefes Bort geargert bat, baf. ich ben Raifer meinen allergnabigften Berrn beißen muß, da die Belt weiß, daß er mir bochft feind und ungnabig ift und alfo alle über biefe offenbare Falfche

beit lachen werben. Jedoch will ich mich lieber auss lachen und für falsch halten lassen, als des Fürsten Schwachheit zuwider seyn. Das Gewissen kann ich doch damit frei haben, daß es gleichsam der Brauch und die Schreibart erforbere, den Raiser also bei seinem eignen Namen und Titel zu nennen, ob er schon denen, die ihn so heißen, hocht ungnädig ware. Denn ich hasse alle Falscheit von herzet und habe bisher gnug nachgegeben; ich meine, man musse auch einmal rein herausgehen und freudig seyn \*).

Das that er benn auch alfobalb nach feiner Um funft in Bittenberg, infonderheit gegen die Bermie fter ber Ordnung, an beren Spife Rariftadt und Dibomus ftanden. Acht Tage binter einander pre bigte er gegen ben gestifteten Unfug mit einem Reuer und einer Beredfamteit, mit einer Schonung berjenis gen Berfonen, die bas Unbeil angerichtet und mit eie ner Dovularitat, wordber man nicht genugfain erftaunen fann. In ber erften zeiget er, wie die Liebe nichts übereilet. Bas thut die Mutter ihrem Rinde? fragt er bier; jum erften giebt fie ibm Dild, barnach ei nen Bren, barnach Gier und weiche Speife. Do fie es jum erften gewöhnete und harte Speife gabe, murde aus bem Rinde nichts gutes. Alfo follen auch mir thun unferm Bruder, Gedulb mit ibm tragen eine Beitlang und feine Schwachheit gebulden und belfen tragen, ibm auch Mildfpeife geben, wie une gefche ben ift, bis er auch ftark werbe und nicht allein gen Bimmel fahren, fondern unfere Bruder, die jest nicht unfere Freunde find, auch mitbringen. Die Sache ift wohl aut, aber bas Gilen ift ju fcnell, benn auf jener Seite find auch noch Bruder und Schweftern.

<sup>\*) 2. 25, 6. 2383 4 2403.</sup> 

bie muffen auch noch bergu. In ber zweiten zeigt er. wie die mabre Liebe verfahre, wie-man einen Dies brauch, wie die Deffe, verwerfen konne, ohne ibn mit Gewalt abjuthun. 3ch wollte, tuft er aus, bag bie Deffe mare in ber gangen Belt ubgethan; boch foll die Liebe bierin nicht geftrenge fahren, und mit Gewalt abreifen, aber predigen foll mans, fdreiben und verkundigen, daß bie Deffe in ber Beife gehale ten fonberlich ift, boch foll man niemand mit ben Baaren barvon gieben ober reifen, benu Gott fon mans hinein geben und fein Bort allein wirfen laf. fen, nicht unfer Buthun und Werk. Denn ich hab nicht in meiner Gewalt ober Sand die Bergen ber Menfchen, ale ber Safner ben Leimen, mit ibm gut Schaffen nach meinem Gefallen. Ich tann nicht meie ter fommen, benn ju den Ohren; ins Berge tann ich nicht fommen. Dieweil ich bann ben Glauben ins Berg nicht giefen tann, fo fann noch foll ich nie mand bagu bringen noch gwingen, benn Gott thut bas allein und macht, bag er im Bergen lebet. Das Wort follen wir predigen, aber bie Folge foll Gott allein in feinem Gefallen febn. Go ich hun brein falle, und will folden Diebrauch ber Deffe mit Ge walt ablegen, fo find ihrer viele, die bas muffen mit eingeben, und wiffen boch nicht, wie fie bran finb. ob es recht ober unrecht fen, fprechen bannt ich meif nicht, wie ich bran bin, habe ein freiges unrubiges Bewiffen, bas fie fdiverlich darnach tonnen los merben. Und wird aus bem Zwanggebot allein ein Spies gelfechten, ein außerlich Wefen, ein Affenfpiel und eine menfoliche Sagung, baraus benn fcheinende Beilige, Beuchlet und Gleisner tommen. Denn ba ift fein Berg, tein Glaube, feine Liebe. Do biefe brei Stude nicht ju einem Berfe fommen, es feb fo Æά.

recht und aut, als es immer wolle, so wird nichts baraus: ich wollte nicht einen Birnftiel brauf geben. Man muß ber Leute Berg jum erften faben. Beiches benn geschiebt, wenn ich Gottes Bort treibe, predige bas Epangelium, verfundige ben Leuten ibre Brrthib mer und fage: liebe Berren, liebe Pfaffen, tretet ab pon der Deffe, es ift nicht recht eur Defhalten, ibr fündiget baran und ergurnet Gott bamit, bas will ich euch gefaget baben. Wollte ihnen aber feine Sagung machen, auch auf feine allgemeine Ordnung bringen. Der ba folgen wollte, ber folgete, wer nicht wollte, ber bliebe außen. Wenn man ibm fo thate, fo fiele beute bem das Bort ins Berg, morgen einem ans bern, und wirfete alfo viel, daß fich einer mußte nun aefangen geben und ichuldig achten, daß er hierinnen geir ret batte und ginge bin und fiele von ibm felbft von der Deffe. Alfo mirfete Gott mit feinem Borte mebr, benn wenn bu und ich und die gange Belt alle So malt auf einen Saufen schmelzeten. Denn mit bem Borte nimmt Gott bas Berg ein, fo baft bu ben Menfchen fcon gewonnen. Alsbenn muß Ding von ihm felbst gerfallen und aufhoren. Solches red ich nicht barum, daß ich die Deffe mollt wieder aufrichten, fondern lag fie liegen in Gottes Damen. weil fie gefallen ift, fo fep fie gefallen. Allein barauf muß man Achtung baben und foldes allezeit predigen, baß der Glaube nicht will gefangen noch gebunden. noch burch irgend eine Ordnung will an ein Bert gebrtert fenn. Da richte bich nach und bef fein ans bers. Mit folden Sturmen und Gewalt werdet ibrs nicht hinausführen; das werdet ihr feben. Und wo ihr also verharret und wollet euch nicht lenken laffen, fo miffet, daß ich nicht will bei euch fteben: ich wills euch durre abgefagt haben. Die Liebe erfoberts , baf

du Mitleiden habeft mit ben Schwachen, bis fie auch im Glauben gunehmen und ftarfer werden. Alfo bas ben alle Upoftel gethan. Paulus, da er einmal gen Athen tam, in eine machtige Stadt, fand er im Tempel gebauete Altare, ba ging er von einem jum andern und befahe fie alle, und alle Itbgotterei daju, aber er rubrete feinen mit einem gufe an, fondern trat mitten auf ben Plat und fagte bem Bolf, baf es eitel abgottisch Ding mare. Da das Wort ihre Bergen faffete, ba fielen die Abgotter felbft ab und gerging alle Abgotterei von ihr felbst ohne alle Ges walt und ohne alles Sturmen. Upoftelgefch. 17, 22 — 34. Das Wort hat himmel und Erde geschafe fen und alle Dinge, baffelbe Bort muß es bier auch thun und nicht wie armen Ganber. Summa Sums marum, predigen will iche, fagen will iche, fchreie ben will ichs; aber gwingen, bringen mit Gewalt will ich niemand; benn der Glaube will willig, une genothiget, angejogen werben. Nehmet ein Erempel von mir. Ich bin bem Ablag und allen Papiffen ente gegen gemefen, aber mit feiner Gemalt: 3ch trabe allein Gottes Bort getrieben, geprediget und gefehries ben: fonft hab ich nichte gethan. Das bat, wenn ich gefchlafen habe, wenn ich Wittenbergifch Bier mit meinem Philippo und Amsdorf getrunten habe, alfo viel gethan, bag bas Papfithum alfo fcmach worden ift, daß ibm noch nie kein Fürft noch Raifer foviel . abgebrochen hat. Ich habe nichts gethan: bas Wort bat es alles gehandelt und ausgerichtet. Wenn ich batte wollen mit Ungemach fahren, ich wollte Teutsch. land in ein groß Bluevergießen gebracht baben; ja ich wollte wohl ju Borms ein Spiel angerichtet haben, baß der Raifer nicht ficher mare gemefen. Aber mas mare es? Marrenfviel mare es gemefen. 3ch babe

nichts gemacht; ich bab bas Bort laffen bandeln. Bas meinet ihr mobl, daß der Teufel gedenkt, wenn man das Ding will mit Rumor ausrichten? Er figet hinter der Sollen und bentet: o wie follen nun die Marren ein fo feines Spiel machen; aber benn fo geschieht ibm leib, wenn wir allein bas Bort treiben und bas allein wirken laffen. Das ift allmachtig, bas nimmt gefangen bie Bergen und wenn bie gefangen find, fo muß das Werk bintennach von ibm felbft gerfallen. In der dritten Predigt wiederhohlt er gleich ju Unfang und furt, mas er am Lage vorber vorge Die Binfelmeffen muffen abgethan fenn; aber man foll feinen mit ben Saaren darvon oder baju thun, benn ich fann feinen gen Simmel treiben ober mit Rnitteln brein fchlagen: bies ift grob genug gefagt; ich mein, ihr habts verftanden. Er fpricht bierauf von den Dingen, die ba frei fenn follen, che lich werden ober nicht, Monche und Monnen aus bem Rlofter geben, oder nicht. Siebe nur auf, fabe ret er fort, baf bu magft vor Gott besteben, wenn bu angefochten murbeft, fonderlich am Sterben, von bem Teufel. Es ift nicht genug, baf bu fprechen wollteft: ber und ber bat es gethan, ich habe bem gemeinen Saufen gefolget, als uns bat ber Propft Doctor Karlftadt, Gabriel (Didumus) oder Michael geprediget. Rein, ein jechlicher muß for fich felbft fteben und geruftet fenn, mit dem Teufel ju ftreiten. Du mußt bich grunden auf einen ftarfen flaren Spruch der Schrift, ba bu besteben magft; wenn du ben nicht haft, fo ift es nicht maglich, baf du befteben fannft, ber Teufel reifet bich hinmeg, wie ein barr Blatt. Darum welche Pfaffen Beiber genommen baben ober welche Monne einen Mann, jur Errettung ibret Gemiffen muffen fie auf einem flaren Sprud

fteben, als ift St. Paulus, wiewohl ihrer fonft mehr find, ich meine, St. Paulus habe es schon grob ger nug ausgestochen; I. Eim. 4, I. 3. Den Spruch wird der Teufel nicht umftoßen oder freffen; ja er wird von dem Spruch umgestoßen oder gefressen wers ben. Alfo lieben Freunde, es ift flar genug gefaget; ich meine, ihr follts verfteben, und fein Gebot aus ber Freiheit machen, fprechend; ber Pfaff bat ein Beib genommen, barum muffen fie alle Beiber nebe men; noch nicht! ber Donch ober Monne ift aus bem Rlofter gangen, drum muffen fie alle berausgeben; noch nicht! ber bat bie Bilber gebrochen und vers brannt, darum muffen wir fie alle verbrennen; nicht! lieber Bruber. Oder: der Priefter bat fein Beib, darum muß fein Priefter ehelich merben; noch nicht! denn die Reuschheit nicht halten tonnen, nebe men Beiber, welche aber Reufchheit halten, denen ift es gut, daß fie fich mogen enthalten: benn die les . ben im Geifte und nicht im Fleisch. Die namliche Freiheit behauptet er bann in Unsehung der Bilder. Milie muffen wir bekennen, fagt er, daß man Bile ber baben und machen mag; aber anbeten follen wir fie nicht. Dun wer will alfo fuhn feyn und fprechen, fo er jur Untwort gefodert wird: fie haben die Bile ber angebetet? Die that Paulus ju Athen; ba ging er in ihre Kirchen, und befahe alle ihre Abgotterei, folig aber keinem ins Maul, sondern trat mitten auf den Plat und fprach: ihr Danner von Uthen, ihr fend alle abgotterifch; wider die Abgotter predigte er, aber er rif feinen mit Gemalt meg. St. Paulus, wie in ben Gefchichten ber Apostel ftebet Rap. 28, 11. fubr einft in einem Schiffe, ba maren an einem Panier die Zwillinge, Caftor und Pollur, zween 216, gotter, gemalet. Er ließ fich nichts anfechten, bieß

fie nicht abreifen, fragte nichts barnach, fonbern fubr immer ju, ließ fie fteben, wie fie ftunden. Ueber benfelben Begenftand rebet er in ber vierten Predigt. Derohalben, lehret er, muffen wir uns mohl vorfe ben, benn ber Teufel fuchet uns burch feine Upoftel aufe allerliftigfte und fpigigfte und muffen nicht alfor bald aufahren, wenn ein Diffbrauch ums Dings vor handen ift, daß wir daffelbige Ding umreißen oder ju nichte machen wollen. Denn wenn wir wollten alles vermerfen, deß man migbrauchet, mas wurden mir por ein Spiel gurichten? Es find viel Leute, die bie Sonne, den Mond und das Geftirn anbeten: mollen wir barum gufahren und die Sterne vom hims mel werfen, die Sonne und den Mond herabfturgen? ja mir merden es mohl laffen. Es ift gemiflich ber Teufel vorhanden, aber mir feben es nicht: es muß einer gar eine gute Roble haben, wenn man den Teus fel will fcmary machen: benn er will auch gerne fcon fenn, wenn er auf die Rirchmeffe geladen wird. In ber funften Predigt handelt er vom bochwurdigen Gacrament und fagt: ihr habt gebort, baß ich wider die narrifchen Gefete bes Papftes geprediget babe und ib: nen einen Biderftand gethan, in dem, daß er bat geboten: fein Beib foll bas Ultartuch mafchen, bar auf der Leichnam Chrifti gehandelt wird und wenn es eine reine Monne ware, es ware benn juvor von einem reinen Priefter gewafden; auch wenn jemand ben Leichnam Chrifti batte angerühret, ba fuhren bie Driefter ju und beschnitten ibm die Ringer und bere gleichen viel mehr. Aber wenn ein Magblein bei eb nem nackenden Pfaffen geschlafen batte, ba fiebet er durch die Finger und laffet es geschehen. Eraget fie und gebieret ein Rind, er giebt es ju. Bider folche narrifche Gefete bab ich gepredigt, baburch fundig

gemacht, baf hierinnen in bes thorigten Parftes Gefet und Gebot feine Gunde mare und fundiget ein Lape nicht baran, wenn er ben Relch ober ben Leiche nam Chrifti mit den Banden anruhret. In dem foli let ihr ja Gott danken, daß ihr in folche große Ere Fenntnig fommen fend, das vielen großen Leuten ges mangelt hat. Dun fahret ihr ju und gleich fo nare rifd, ale der Papft, in dem, bag ihr meinet, es muß fenn, daß man das Sacrament mit ben Sans ben angreife und wollet barin gute Chriften fenn in bem, daß ihr bas Sacrament anruhret mit ben Sans ben, und habet bierin alfo gehandelt mit dem Gg. trament, welches unfer bochfter Schaß ift, daß nicht Bunder mare, der Donner und Blig hatte euch in bie Erben geschlagen. Das andere hatte Gott noch alles mogen leiden, aber das mag er in feinem Weg leiden, in bem, daß ihr einen Bezwang daraus bas bet gemacht. Und werdet ihr nicht davon abfallen. fo barf mich tein Raifer, noch jemand von euch jas gen. 36 will mohl ungetrieben von euch geben und darf fprechen: es hat mich fein Feind, wiewohl fie mir viel Leibs haben gethan, alfo getroffen, als ihr mich getroffen habt. Wollet ihr gute Chriften darins nen gefeben fenn, daß ihr das Sacrament mit ben Sanden angreifet, und einen Ruhm bavon por ber Belt haben, fo find Berodes und Pilatus die obers ften, beften Chriften; ich meine, fie haben den Leich, nam Chrifti mohl angetaftet, benn fie haben ihn lafe fen ans Rreug fclagen und tobten. In Diefem Sinne redet er auch vom Abendmahl in beiden Geftalten, billiget fie, will aber niemand biefelbigen aufdringen. Denfelbigen Zwang tabelt er in der fechften Predigt in Unfehung der Communion und in der fiebenten handelt er von der Frucht des Sacraments, welche

die Liebe ift. In der letten endlich redet er noch von der heimlichen Beichte \*). Ueber den Artikel von beiderlei Gestalt des Sacraments zu nehmen, gab er noch in demselben Monat einen eignen Tractat heraus.

Dach und nach feste fich endlich, auf Luthers Be mubung, ber wilde Sturm; Luther ließ fich gang fanftmuthig mit ben Zwickauifden Propheten ein, um fie ju prufen, fand aber ihr Ereiben nichtig und grundlos und hielt fie fur ju gering und unbedeutend, um fich weiter mit ihnen einzulaffen. Gie jogen fic fort aus Bittenberg, batten es aber freilich febr abel genommen, daß Luther fo gering von ihrem Geifte dachte und überhauften ibn nun mit graulichen Goma bungen. In Karlftadt, feinem Rollegen, bemies Que ther große Gebuld. Der Mann batte in feinem be fchrankten und finftern Ropfe die munderlichften Inmandlungen. Er fam allmablig auf die Seite ber Schwarmer binuber, die alle Gelehrfamfeit gering achten, alle firchlichen Feierlichfeiten und Gebrauche meamerfen und am liebften in bumpfen Gebanten bruten. Luther fam nachher faft gang mit ibm wie ber gurecht, ba er fein narrifches Befen magigte. Er begah fich aber nachher nach Orlamunde, trug einen grauen Rock und Filbut, wollte nicht mehr Doctor beifen, fondern Bruder Undres und lieber Dachbar und wie jeder andere Bauer dem Richter bafelbft une termorfen fenn. Go glaubte er fich am beften und meiteften von der papftlichen Seite entfernen au tone nen und barin fuchte er hauptfachlich bie Reformas tion, baß er duferlich mit Abichaffung ber Berfaffung und Unordnungen eilte, johne ben tachtigen Grund ber

<sup>7) £, 23,</sup> XX, S, 6, F.

Lehre zuvor fest und sicher gelegt zu haben. Bu Bite tenberg duldete Luther indest alle Schwächen des Mannes, wollte nicht, daß durch Streit und Schriftweckerselben Widersachern Belegenheit sich zu freuen, ges geben wurde, zumal auch der hisige Didymus bei Beiten sich noch bekehrte, indes Karlstadt auf seinem Kopfe bestund und auch in der Folge neuen Lumult erregte.

Benn einer, wie Luther, mit feinem bellen Beifte und feiner tiefen Empfindung den Buftand der Relie gion und die Berfaffung ber Gemuther, die von ibm ausgegangne Unregung und beit Biderftand bagegen in Teutschland betrachtete, so mußte ihm mohl juwei len recht bange merben um die Rube und Boblfarth feines geliebten Baterlandes. Denn diefer gwar nicht gemaltfame, aber boch gewaltige Umfcmung ber Dinge, welcher die beabsichtigte Folge feiner Lehre war, fonnte fcmerlich gefchehen, ohne die Gemuther auf beiden Seiten aus der gewohnten Ordnung ju ructen, ohne unreine und trube Leidenschaften unvermeidlicherweise jugleich mit aufjuregen und ins Spiel ju bringen und eine folche Gabrung und Mischung ber Rrafte und Gefinnungen ju veranlaffen, bei ber man eine Beitlang die rubige Mitte fchmerlich-ju finben und ju behaupten vermochte. Denn alfo ift es immer, mo ein neuer und beffrer Buftand ber Dinge fich bilben will, daß man burch eine Zwischenzeit voll Unrube und Bermirrung bindurch muß, bei ber alle Rrafte auf eine ungewöhnliche Beife gespannt und aufgeregt find. Auf ber einen Seite mar ber tobte lichfte Saß und Biberfpruch gegen bas Evangelium thatig und geschaftig und jede Urt von Waffen wills fommen, ben Fortschritten ber reineren Lebre ein Biel au feben, moraus entfprang, baf man auf ber anbern Seite auch nicht immer in den Schranken der Magie

qung bleiben tonnte. Dort gefiel man fich in ben immer enger angezogenen Banden eines unbedingten Geborfams, hier ftreifte man aus blogem Biderfpruch leicht auf die entgegengefeste Seite aus und jog bas Evangelium und die evangelifche Freiheit ins Fleifch, wie damit unter ber Zwidauer und Rarlftabts 2m führung icon ein ftarter Unfang gemacht worden mar. Luther, ber auch in biefer Binficht feinem Beite alter fo meit überlegen mar, hatte barüber ein febr bestimmtes Borgefühl und die belleften Ginfichten. Mach ben erften Beichen ber Beit, bie er ju Bittem berg bemertte, ließ er uber die Bufunft febr merte wurdige Winke fallen. Er hatte fcon in bem zwei ten Schreiben an feinen Churfurften die Bedenkliche feit geaufert, baf ber gemeine Mann leicht fich bes Evangeliums auf eine fleischliche Beife bemeiftern tonnte und baf baraus, mo man nicht fteuerte, Aufruhr unausbleiblich erfolgen werde. Er hatte fcon am 19. Marg 1522. bem frommen Juriften Gerbe lius ju Strasburg bieruber feine Gedanfen eröffnet. Sebet ibr nur ju, fcbrieb er ibm, baf ibr famt ben Guren dem Evangello mit Gebet beiftebet. Denn ich febe, bag ber Satan bamit umgeht, nicht nur bas Evangelium ju vertilgen, fondern auch gang Teutfch land mit feinem eignen Blut in überfcmemmen. 26 mit was vor forectlichen Dingen gehet er um! welche auch, mo ich mich nicht betruge, nur alljugewiß ber porfteben, weil niemand ift, ber fich ju einer Dauer mache fur das Saus Ifrael, theile, weil wir das Evangelium des Reichs Gottes megen unferes barte nadigen Unbante nur in Borten und nicht in ber Rraft haben und allein burch das Biffen aufgeblafen, nicht aber burch die Liebe gebeffert werden, darum wird uns, wie ich fürchte, gegeben werden, mas wir

verbienen; betet bemnach, laffet die Euren beten, ja laft uns alle beten, benn es ift Ernft vorhanden und ber Teufel meinet uns mit unglaublicher Berfchlagens beit und außerften Rraften \*). 1Ind wie von der ane bern Seite ber nicht geringere Gefahr drohe, zeiget er beutlich an in einem Briefe vom folgenden Tage an Bengeslaus Link, Augustinerprovingial. Dir hat der Schluß eures Synodi mohl gefallen, fcreibt er bier. Denn ber beilige Geift icheinet wohl fonft auf feinem Monchssynodo gewesen ju fepn, als auf bie fem. 3ch hoffe, Gott babe angefangen, ben Satan und feine Knechte ju verlachen und ju verfpotten. Es wird auch feine lette und geringfte Rraft, nehmlich der Born der Bullen, die fich fo trefflich bei uns blas ben, aberwunden merden. Bir glauben, bag Chrie ftus, ber Sohn Gottes, ein herr über Leben und Sod fen, men follten wir alfo furchten? wir haben Die Erfilinge des Sieges und triumphiren über die vanftliche Tirannei, die vorbin Konige und Fürften gedrudt bat, wie viel mehr werden wir die Furften felbft überwinden und verachten? Der leugt nicht, ber da gefagt hat: du haft Alles unter feine Sufe gethan; indem er fpricht: Alles, hat er nicht auch ben Born berfelben Dresdnifchen Bafferblafe und ale ler berer, fo jego ju Murnberg gemefen, barunter gethan? Sie mogen benn versuchen und fortfahren. Chriftum berunterzuftogen, wir wollen unterdeffen fie der gufeben, wie der Bater ben Sohn mit feiner Rechten halten fonne vor dem Geficht und Schwang der rauchenden Lofchbrande. Ich furchte aber febr, daß menn die Furften werden ferner dem tollen Rouf Berjog Georgens Gebor geben, fo merbe ein girmen

<sup>&</sup>quot;) Sedendorf, G. 472.

fommen, ber burch gang Teutschland alle Fürften und Oberfeiten verftore und zugleich die gange Rlerie fei mit drein fcbleppe: denn fo fommt mirs fur. Das gemeine Bolf ift allenthalben aufgebracht und hat Augen: en will und fann fich mit Bewalt nicht weiter drucken lafe fen. Der Berr ifts, ber bies thut und ber folde Probungen und obidwebende Gefahr vor ben Mugen ber Rurften verbirgt, ja burch ihre Blindheit und Gewalthatigfeit foldes vollenden wirb. bag mich baucht, ich febe Teutschland im Blute fcmimmen. Darum, mein lieber Wengel, bitt ich euch um Chrifti willen, betet famt ben Guren mit uns. Es ift eine ernfte Sache die uns bevorftebet und ber tolle Rouf ju Dresden fiehet nicht auf bas Bolt, wenn er nur feine Collheit und alten Saf erfattigen fann. Und wenn ihr weiter mas thun tonnet, fo machet, bag eure Rathsherren (bie ju Durnberg) bie Furften (fo bamals auf bem Reichstage bafelbft verfamitet mas ren') ermahnen, gelinde und ohne Gewalt ju bandeln und ju foliegen, und ju bedenten, bag die Bolfer nicht mehr fo feven, wie fie bisbeto gemefen. Gie follten miffen, daß ihnen bas Schwerdt unfehlbar auf bem Salfe fcmebe. Gie fuchen ben Luther au vertilgen, Luther aber fuchet in Bahrheit fie gut ere balten. Der Untergang, womit fie fcmanger geben, ftebet nicht bem Luther, fonbern ihnen bebor, fo gar fernt ifte, baf ich fie furchten folle. Das, mein ich, red ich im Geift. Wenn aber ber Born ja im Sims met befchloffen ift, daß en weber mit Beten noch Ras then abgewandt werden fann, fo wollen wir boch ers langen, bag unfer Joffas (Churfurft Friedrich) in Krieben guvor entichlafe und die Welt in ibrem ver wirrten Babel gelaffen iberbe. Bas Chriftus in Billens babe, weiß ich nicht; bas aber weiß ich, baß ich in dieser ganzen Sache nie einen so stolzen und herzhaften Geist gehabt, als jeso. Und ob ich wohl alle Stunden in Gesahr des Todes mitten unter den Feinden schwebe, ohne allen menschlichen Schus, so hab ich doch in meinem Leben nichts so verachtet, als die närrischen Drohungen Herzog Georgs und seines gleichen. Und dieser Geist, woran ihr nicht zweislen sollt, wird ein Hert sehn Herzog Georgs und aller, die gleicher Thorheit sind. Ich schreibe dieses ganz nüchtern und frühe voll sester Auversicht und gottselis gen Bertrauens. Wein Herr Christus lebet und res gieret und ich werde auch leben und regieren \*).

Um nichts ju verfaumen, was feinerfeits gefcheben fonnte, bem bevorftebenden Unglud bei Beiten au feuern, hatte er noch auf ber Bartburg eine treue Bermabnung an alle Chriften, fich vor Aufruhr und Emporung ju buten, aufgefest \*\*). Diefelbe beginnet er alfo: Es ift von Gottes Gnaben in biefen Jahren bas felige Licht ber driftlichen Bahrheit, burch ben Dapft und bie Geinen juvor verdruckt, mieder auf. gangen, baburch ihre mannigfaltige, fcadliche und Schandliche Berführungen, allerlei Miffethat und Tie rannel, offentlich an Lag bracht und gu Schanden morben ift, bag es fich anfeben lagt, es werde gelan. gen gu Aufruhr und Pfaffen, Donde, Bifchofe mit gangem geiftlichen Stand erichlagen und verjagt moche ten merben, wo fie nicht eine ernftliche, merfliche Befferung felbft vorwenden. Denn ber gemeine Dann, in Bewegung und Berdrief feiner Befchabigung, an Gut, Leib und Geel erlitten, ju boch verflicht, und über alle Daaf von ihnen aufe alleruntreulichfte bes

<sup>\*)</sup> E. W. XV. S. 232.

<sup>\*\*) 2. 23:</sup> X. G. 406.

fcmeret, hinfort foldes nimmer leiben moge noch wolle und dagu redliche Urfache babe, mit Flegeln und Rolben drein ju ichlagen, wie ber Rarftbans brauet. Deswegen will Luther burch biefe Schrift bem gemeinen Dann fein Gemuth ftillen und ibm fagen, baß er fich enthalte auch ber Begierben und Borte, fo jum Aufruhr lenten und jur Sache nichts vorneb men ohne Befehl der Oberfeit. Er empfielet auch bier wieder die Gewalt des Bortes allein gegen die Feinde des Evangeliums und Bolks. Man fann ihnen mit Bor ten und Briefen, fagt er, mehr benn genug thun, baf es meder Sauens noch Stechens bedarf. Aller Aufruhr bringt die Befferung nimmermehr, die man fuchet. Aufruhr hat feine Bernunft und geht gemeis niglich mehr über die Unschuldigen, benn über die Schuldigen. Datum ift auch fein Aufruhr recht, wie rechte Sache er immer haben mag. Darum hab acht auf die Oberkeit. Go lange die nicht jugreift und befiehlet, fo halte du ftille mit Sand, Mund und Berg und nimm dich nichts an. Kannft bu die Oberfeit bewegen, baß fie angreife und befehle, fo magft bu es thun. Bill fie nicht, fo follft bu auch nicht mollen. Kahreft bu aber fort, fo bift bu fcon unge recht und viel arger, benn bas andere Theil. balte und wills allezeit halten mit dem Theil, bas Mufrubr erleidet, wie unrechte Sache es immer babe. Bum britten, fo ift Aufruhr von Gott verboten. Dun ift Aufruhr nichts anderes, benn felbft richten und rachen. Das fann Gott nicht leiben, barum ifts nicht moglich, daß Aufruhr nicht follte bie Sache allezeit viel drger machen, weil fie wiber Gott und Gott nicht mis ihr ift. Bum vierten ift in biefer Sache der Aufruhr ein fonderlich gewiß Gingeben des Lew fels. Denn diemeil er fiebet bas belle Licht ber Babre beit

beit und er ihm in feinem Wege begegnen fann, bie Glange ibm in die Augen gefchlagen, baf er verblens bet nicht mehr benn lugen, laftern und bas narrifche Ding furgeben tann, fo gar, baf er auch vergift Ochein, garbe und Gleißen, wie er bisher gewohnet hat, furzugeben, wie das ausweisen die Lugenmauler, Papft, Ed, Emfer und ihres gleichen in Bullen und Schriften, fo fabret er ju und will Aufruhr anrichten burch die, fo fich des Evangelii rubmen; damit er hoffet, unfere Lehre ju fchimpfiren, als fen fie vom Teufel und nicht aus Gott, wie etliche fcon auf der Rangel gloriren. Aber es foll ihnen, ob Gott mill, nicht gelingen. Belche meine Lehre recht lefen und verfteben, die machen nicht Aufruhr, fie habens nicht von mir gelernet. Daß aber etliche folches thun und fich unferes Damens rubmen, mas tonnen wir dagu? wieviel thun die Papiften unter Chrifti Mamen, nicht allein Chriftus verboten bat, fondern auch Chris ftum verftoret. Sollen wir unfern Chor fo rein bale ten, daß auch St. Beter nicht ftrauchle unter une, fo doch unter ben Papiften eitel Judas und Judas, tude find. Bas fie Bofes von uns fagen mogen, gieben fie alfobald auf die Lebre, und muß alfo das beilige Bort Gottes unfre Schande tragen. Der Teufel bat fich lange Beit vor diefen Jahren gefurcht, und ben Braten von fern gerochen, bat auch viel Prophezeiungen bamiber laffen ausgeben, deren etliche auf mich beuten, bag ich mich oft feiner großen Schalfe beit verwundre. Siebe, wie ift den Papiften die Dede ju furg und fcmal worben. Die Stationiret flagen, fie muffen fchier hungers fterben. Das will werden, mo folder Mund Chrifti noch zwei Jahre mit feinem Beift brefchen wird. Gold Spiel wollte ber Teufel gerne mit leiblichem Aufruhr bindern. Aber

laft uns weife fenn, Gott banten fur fein beilig Bort und diefer feligen Aufruhr den Dund frifch dar geben. Er ermahnet auch noch, ben Unterfchied awie fchen ben barten Tirannen und ben fcmachen Ber führten mohl im Muge ju haben. Giebe, fagt er, du mußt die hunde und Saue anders, denn die Men fchen, die Bolfe und lowen anders, benn die fchma den Schaafe bandeln. Den Bolfen fannft bu nicht au bart fenn, ben ichmachen Schaafen fannft bu nicht au meich fenn. Wir muffen uns boch jest nicht am ders balten, benn als lebten wir unter ben Seiden, meil mir unter den Papiften leben, ja fie find mobil fiebenfaltige Beiden. Darum follen wir, wie St. Petrus lebret I Epift. 2, 12. einen guten Bandel führen unter den Beiden, daß fie uns nichts ables mogen nachlagen mit Babrbeit, wie fie gern wollten. In diefer Schrift fommt noch folgende merfmurbige Meußerung vor. Bier in diefem Treiben, fagt er, muß ich abermal etliche vermahnen, die bem beiligen Evangelio einen großen Abfall und Dachrede machen. Es find etliche, fo fie ein Blatt oder amei gelefen, ober eine Predigt gehoret, rips raps ausber wifchen und nichts mehr thun, benn überfahren die anderen, als die nicht evangelisch fenen, unangefeben, daß ju weilen schlechte einfaltige Leute find, die mobl die Bahrheit lernten, fo man fie ihnen fagete. Das bab ich auch niemanden gelehret und St. Paulus bat es hart verboten. Gie thuns nur darum, daß fie mob len etwas neues wiffen und gut Lutherifch gefeben fenn. Aber fie misbrauchen bes beiligen Evangelii ju ihrem Muthwillen. Damit wirft bu bas Evangelium nimmermehr in die Bergen treiben; bu wirft fie viel mehr abichreden und mußt eine fcmere Antwort ge ben, daß du fie alfo von der Bahrheit getrieben baft. Micht alfo, bu Marr, bore und lag dir fagen. Ich bitte, man wolle meines Damens fcweigen und fich nicht Lutherisch, fondern Chriften feigen. Bas ift Luther? ift boch bie Lebre nicht mein. Go bin ich auch fur niemand gefreuzigt. St. Paulus 1 Cor. 3, 4. 5. wollte nicht leiden, baß die Chriften fich follten beifen Paulifch ober Petrifch, fondern Chriften. Bie fame benn ich armer, ftinfender Dabenfact bagu, baß man die Rinder Chrifti follte mit meinem beillofen Damen nennen? Dicht alfo, lieben Freunde; laffet uns tilgen die partheilichen Damen und Chriften beis Ben, def Lehre mir haben. Die Papiften haben bile lig einen partheiifchen Damen, Dieweil fie fich nicht Begnuget an Chrifti Lehre und Damen, wollen auch papstifch fenn; fo last fie papstifch fenn, der ihr Melefter ift. Ich bin und will keines Meister fenn. Ich habe mit der Gemeinde die einige, allgemeine Lehre Chrifti, der allein unfer Meifter ift. Matth. 23, 8.

Diefe und andere Warnungen Luthers fruchteten nicht nur bei dem gemeinen Bolf an vielen Orten, fondern auch bei ben Edlen und Rittern teutscher Das tion, die im Gefühle der Rraft und Gewalt auch nicht geringe Reigung ju Eros und Aufruhr in fich verfpuren mochten. Gie floften ben Belben ber Fauft jugleich jenen Ginn driftlicher Liebe und Milbe ein, ber bas Gemuth erhebt über feben Musbruch rober Gewalt und ber an diefem Bert mehr, als bei jedem andern, dadurch etwas ju verunftalten fürchtet. Die fer driftliche Ginn zeigte fich auch an ben ebelften und heldenmuthigsten Rittersleuten ber Mation auf eine fo rubrende Beife, daß man faft glauben follte, der Geift drifflicher Wahrheiteliebe und Eprfurcht vor ber mahren Rirche und Lehre fen gang und gar icon von ben Bifchofen, Pfaffen und Donchen gu ben ஜ் உ

Lapen binfbergemanbert. Sartmuth von Eronberg forieb in diefem Ginne feine driftliche Bermahnung an die vier Bettelorden, den 25. Jun. 1522. Lieben Bruder, fagt er bier, ich hartmuth von Eronberg, entbiete euch meinen freundlichen Dienft mit berglicher Bunfdung ber Gnabe Gottes und fuge euch ju ver nehmen, daß bie evangelifche Babrbeit und driftliche bruderliche Liebe, fo daraus fleußt, mich gwinget; de robalben ich nicht unterlaffen mag, euch eine bruder liche Ermahnung ju thun, betreffend die lautere, reine, engngelifche Lebre, die bei diefen unfern Beiten durch die allerhochfte Gatigfeit Gottes mit einem flaren, bimmlifchen Licht ju uns armen, unmurdigen Dem fchen scheinet. Solcher evangelischen Lehre follen wit uns allefamt billig von Bergen und aufe bochfte er freuen, auch bem allmächtigen Gott bemuthiglich danb fagen und diefe allerhochfte Gnade mit Freuden am nehmen. Budem follen wir Gott dem Mumachtigen befto mehr bantbar fenn, weil wir wiffen, daß wir folche Gnade nicht verdienet haben, fondern muffen befennen, daß wir durch Berachtung der leichten Burde Chrifti und durch Unnehmung ber fcmeren, unertrag lichen Menfchenburden, die wir unferm Ropf nach erdacht haben, jumiber ber reinen, lauteren, evange lifchen Lebre, berohalben wir des bollifchen, emigen Lodes murdig und mit unfern Sunden verdienet be ben, daß uns Gott in unfrer graulichen Finfternis billig batte fterben laffen. Lieben Bruder, beißt es bernach, die Lebre, fo D. Luther gepredigt, ift nicht feine Lebre, fondern ift gefloffen aus bem Bronn Chrifto Belder Menfc biefer bimmlifden Lebre fob get, ber folget nicht D. Luther, fondern Chrifto. Bir glauben D. Luthern nicht weiter, benn foviel wir im beiligen Evangelio gegrundet finden. Die beiligen Bater unterweifen uns, daß wir berfelben Lehre auch nicht weiter glauben follen, denn foviel fie im beiligen Evangelio gegrandet ift. Bollet alfo von euch auts treiben ober einen Baum anlegen ben Rlofterbrudern, Die ohne allen Grund ber beiligen, evangelifchen Schriften fagen, die Lehre D. Luthers fen feberifch und wider Gott. Sie fprechen auch, folche Lehre fep aufrfibrifch unter bem gemeinen Bolf. Diemeil aber feiner unter affen Gelehrten mit einigem rechten Grund, des Doctor Luthers Lehre widerlegt hat, ju auch alle Sobefchulen, fo mider ihn gefchrieben, tele nen drifflichen Grund gegen ibn haben mogen, fo muß dadurch die Bahrheit und Rraft des ungerftorlie chen Bortes Gottes befto mehr von uns erfunnt were Den und in uns wurzeln je langer je mehr \*). Aus Berdem hatte berfelbe Ritter fcon fraber ein Schreis ben an Papit Leo X. erlaffen, worin es unter anbern beifte o! Leo., bein Papftthum ftebet martich auf eis nem bofen, faulen Grunde, bas Saus, fo barauf gebauet worden, mag vor ben Binden und Plagres, gen nicht bestehn. Er bittet ibn, feine weltliche Dacht bem Raifer Rart ju übergeben und feine übrige Bei redfamteit und geiftliche Gewalt gegen die Turfen gu wenden \*\*). Ferner erließ er ein gottfeliges, Schreiben an die Einwohner von Eronenberg, ein anderes an Jacob Rolbe, Stadtfdreiber ju Oppens beim, eins an Kalferliche Majestat, morin er Luthers Lebre mit ben vortrefflichften Berten und Granben empfiehlt und mehrere andere Briefe \*\*\*). Im 16. September 1522, erließ er noch eine Ermahnung an

· Digitized by Google

<sup>\*)</sup> E. W. XV. S. 1955,

<sup>\*\*)</sup> Ebenbaf. G. 1959.

<sup>\*\*\*)</sup> Gedenberf, G. 529. C. 20. a. D. G. 1908. ff.

bas Reichsregiment zu Murnberg, worin er unter aw bern bezeuget: er wolle sich gern lebendig viertheilen laffen, wenn er mit folchem Tod erhalten möchte, baß Teutschland die evangelische Lehre annehme.

Un ihn richtete im Februar Diefes Jahre Luther fein fcones Diffive. Satte er nichts gefdrieben, ober mare von allen feinen Schriften une nichts, als bie fes Schreiben, übrig geblieben, marlich, baffelbe al lein mußte ibn allen teutschen Bergen unvergeflich machen. Daffelbe lautet im Befentlichen folgender maafen: Gunft und Friede von Gott unferm Bater und unferm herrn Jefu Chrifto fen euch gemunichet, gunftiger Berr, und guter Freund in Chrifto. 36 habe eurer Schriften zwo, eine an Raiferliche Daje ftat, die andere an die Bettelorden gethan, mit gro-Ber Freude erfahren und gelefen und bante meinem Gott fur bie Gunft und Gabe, fo euch gegeben ift in der Erfenntniß der driftlichen Bahrheit, baju aud bie Luft und thatige Liebe ju berfelbigen. Denn man fpuret mohl, daß eure Worte aus Bergens Grund und Brunft quellen und beweifen, daß nicht, wie in fo vielen, bas Bort Chrifti allein auf der Bunge und in den Ohren fcmebe, fondern ernftlich und grundlich im Bergen mobne, alfo, baf es auch feine Ur: ange jogen, und fo gar freudig und unichuchtern macht, daffelbe ju preifen und ju befennen, nicht allein mit dem Munde, fondern auch mit der That und Schrift, por und gegen aller Belt, juvor gegen folche bobe und fluge Geifter. Die groß aber und aberfcmeng lich folche Gabe fen, fann niemand genugfam beme gen, benn ber ben Geift bat, ber uns befanbiget, was uns gegeben fep und lebrt, Geiftliches gegen Geiftliches achten, wie Paulus fagt I Cor. 2, 12.: benn es gebet nicht ju Bergen ben viehlichen Den

fchen. Darum iche nicht bab mogen unterlaffen, euch mit diefer Schrift ju besuchen im Geift und meine Frende euch fund ju thun. Denn bas fann ich ohne alle Lugen ruhmen, daß michs nicht fo febr frantit, noch betrübet, daß mich ber Papft mit aller Belt verbammt und verfolget, fo fast mich ftartt und ere freuet, wenn ich bore, daß ein Menfc die garte Babrbeit fabet und preifet. Bie viel mehr aber tros ftet mich bas, baf ich erfahren babe und taglich ers fabre, daß fie in euch und eures gleichen fo berglich erfemet und frei befennet mird, meldes mir auch Sott aus Gnaden ju Troft thut, auf daß mein Glaube defto farter merde und nicht eitel Betrübnig babe, menn er mich feben laffet, daß fein Wort nicht ver geblich ausgebet, wie er fagt burch Refaiam, am 55, II. Das eble Bort bringet naturlich mit ihm ben beifen Sunger und unsattigen Durft, bag wir nicht fonnten fatt merben, obgleich viel taufend Denfchen bran glaubten, fondern wollten gern, daß fein Denfch fein mangeln mußte. Golder Durft ringet und rue bet nicht und treibt uns ju reben, wie David fpricht Df. 116, 10, ich bin glaubig worden, barum red ich. Und wir haben, fagt Paulus 2 Cor. 4, 13. denfel ben Geift bes Glaubens, barum reden mir auch, bis bak mir jedermann in uns bruden und leiben und einen Ruchen mit uns machen, mo es moglich mare. Aber der Durft thut nicht allein einen großen gehle griff mit feinen Reden, fondern wird auch mit Gals len und Effig getrantt, wie Chriftus am Creuz Job. 19, 28. Gebet, folden Durft nach bruderlicher Ge ligfeit babt ihr nun auch empfangen jum gemiffen Beichen eines grundguten Glaubens. Bas ift nun binterftellig, benn bag ihr gemarten muffet ber Gals len und bes Effigs, bas ift, ber Berlafterung, Schmach

und Berfolgung um eurer burftigen Reben willen? Es thuts nicht anders, mo Chriftus ift, da muß fenn Judas, Pilatus, Herobes, Caiphas, Unnas, daju auch fein Rreug ober ift nicht der rechte Chriftus. Das bero wir auch nicht unferes Erubfals, fondern ber Berfolger Jammers halben uns befummern, fintes mal wir genug haben fur uns und gewiß find, bag fie une feinen Abbruch thun mogen, fondern je mehr fie toben, je mehr fie fich verderben und uns fordern muffen. Bie St. Paulus fagt Philipp. 1, 25. Denn wer mag une leib thun, fo wir einen folden Geren baben, ber ben Tod und aller Biberfacher Leben in feiner Sand bat? Rom. 14, 9. und uns fo troftlich in unfer Berg fpricht Joh. 16, 33. fend getroft, ich babe die Belt übermunden. Gie droben uns mit dem Lod. Wenn fie fo flug maren, als thorigt fie find, follten fie une mit dem Leben broben. ein fvottliche, fchimpfliche Droben, bag man Chriftum und feine Chriften mit dem Lode fcredt, fo fie boch Berren und Siegesmanner bes Lobes find. Gleich als wenn ich wollte einen Mann bamit erfdreden. baf ich ibm fein Roft aufgaumete und ibn brauf reis ten ließe. Golde Freude und Freudigfeit in Chrifto erkennen die elenden Feinde nicht und gurnen mit uns, bag wir ihnen bavon fagen und fie ihnen anbieten, mollen uns um bes Lebens millen todten. 26 Gott! es ift die allmachtige Auferftehung Chrifti ja ju viels mal ein großer Erog, benn bag er fich follte laffen fceuchen und feig machen burch ihre augenblicitiche Gewalt der ftrobernen und papiernen Tirannei. Der einer ift vorzüglich die Bafferblafe D. (Bergog Ge org) troft dem Simmel mit ihrem boben Bauch und hat dem Evangelio entfagt, hats auch im Ginn, er wolle Christum freffen, wie der Bolf eine Dide,

lagt fich auch bunten, er habe ibm fcon nicht eine fleine Schramme in ben linten Sporen gebiffen und tobet einher vor vielen anbern. 3ch habe gwar mit gangen Bergen für ibn gebeten und mich feines graue lichen Unlaufs fast erbarmet, aber ich forge, es bruce ibn fein Urtheil, vorlangft verbienet. 3d bitte, ibr wollet ibn mit den euren auch im Bebet bem Berrn befehlen, wie wir benn foulbig find, ben Biderfas dern aus Bergen gunftig ju fenn, ob fie auch es nicht leiben wollen, daß man ihnen wohl thue. Aber noch ein harteres ift jest neulich an unfern Glauben gelaus fen. Satan, ber fich allezeit unter bie Ringer Gottes menget, Job. 1, 6. hat une, vornehmlich mir, ein fein Spiel ju Bittenberg angericht und den Bis berfachern einmal ihre Luft an une gebuffet und bas Maul weit aufgesperret, bas Evangelium ju fcmas chen. Alle meine Feinde, famt allen Teufeln, wis nabe fie mir fommen find vielmal, baben fie mich boch nicht troffen, wie ich jest troffen bin von ben unfern, und muß bekennen, daß mich ber Rauch abel in bie Augen beifet und fußelt mich fast im Bergen. Bier will ich, bachte ber Teufel, bem Luther bas Berg nehmen, und ben fteifen Geift matt machen, den Griff wird er nicht verfteben noch überwinden. Boblan ich dente, ob nicht foldes auch gefchehe gur Strafe etlicher meiner furnehmften Gonner und mir. Meinen Gonnern barum: benn wiewohl fie glauben, Chriftus fep auferftanden, tappen fie boch noch mit Magdalena im Garten nach ihm und er ift ihnen noch nicht aufgefahren jum Bater. Joh. 2, 17. Dir aber barum, baf ich ju Borms, guten Freunden gu Dienft, auf daß ich nicht ju fteiffinnig gefeben murbe, meinen Geift bampfete, und nicht barter und ftrenger mein Bekenntnif vor ben Tyrannen that; wess

balben ich nach ber Beit bftere von den Ereus und Sottlofen bofe Nachreden babe erdulden muffen. Gie richten, wie Beiden, als fie find, richten follen, dle feines Beiftes noch Glaubens jemals empfunden bar ben. Mich bat meine diefelbige Demuth und Ehrer bietung vielmal gereuet. Es fen aber an bem, mie es wolle, es fen gefundiget ober mobl gethan, barum unvergagt und unerfcbroden. Denn wie wir auf unfere Wohlthat nicht trogen, alfo gagen wir auch nicht in unfern Gunden. Dir danken aber Gott, daß uns fer Glaube bober ift, denn Bobithat und Sunde. Denn der Bater aller Barmbergigfeit hat uns gege ben ju glauben, nicht an einen bolgernen, fonbern an einen lebendigen Chriftum, ber ein Berr aber Gunde und Unichuld ift, der uns auch aufrichten und erhalten fann, ob wir gleich in taufend und aber taufend Sande alle Stunden fielen: ba ift mir fein 3meifel an. Und wenn es ber Satan noch bober und arger verfucht, fo foll er uns boch nicht ebe mabe machen, er greife benn ein foldes an, bamit er Chriftum von ber Rechten Sand hernieberriffe. Beil Ehriftus aber broben blibt figen, fo wollen wir auch Meiben Berrn und Junkern über Gunde, Lod, Teufel und alle Dinge; da foll niches fur fenn. Wir miffen, daß der fart und treu genug ift, der ihn auferwedt von ben Sodten Ap. 5, 30. und ju feiner Rechten gefeget bat, ju fenn ein herr über alle Dinge, ohne Zweifel auch aber Sande, Tob, Teufel und Solle, foweig benn aber bie papiftifden Schweinblafen (bie Bufle) mit ihren drei raufchenden Erbfen. Den Erot follen fie uns nicht nehmen, fo lange aber ber Erot uns bleibt, mollen wir fie froblich verachten und gufeben, ob fie uns biefen Chriftum fo leichtlich, als fie meinen, ver fclingen, und einen andern an feine Stelle feben megen, von bem ber Bater nichts wiffe. Drum boff ich, diefer Chriftus foll uns dies Spiel, und ob noch ein argeres entftunde nach biefem, nicht allein wieber gurecht bringen, fondern auch ju forberlichem Dug menden, nach bem überfchwenglithen Reichthum feiner Weisheit und Gatigfeit, fonderlich, fo ihr auch beift bitten und trauen. Es ift unfer Ding noch nicht fo fern gefallen, als es fiel ju Chrifti Beiten, ba ibn auch Petrus felbft verleugnete, alle Junger von ibm floben und Judas ibn verrieth und fing Marc. 14, 44. 52. 68. Und obs'fo fern fiele, bennoch foll es nicht verfallen und unfer Chriftus nicht vermefen. 3ch weiß aber und bine gewiß, daß foldes und mas bes gleichen gefchehen mag, barum gefchieht, baf ein ge mein Berfuchen und Probe aufgericht werbe, bavon bie Starfen bemabrt, Die Schwachen geftarft, Die Bemahrten gepreifet, die Falfchglaubigen offenbart, die Feinde aber und die nicht werth find, daß fie es für Gottes Bort erkennen und halten, geargert und verftodt merden follen, wie fie benn verdienet haben. Benn ihr miffet, daß bie Gunbe ju Borms, ba bie gottliche Bahrheit fo findifch verfchmabet, fo bffente lich, muthwilliglich, miffentlich, unverhort verbammet ward, freilich eine Gunde ift ganger gemeiner teut fcher Ration, barum, baf Saupter foldes thaten, und ihnen niemand einredete: damit aber die Dagf bei Gott verschuldigt ift, daß er bas theure Bort gang aufhube ober ein folch Mergerniß entstehen ließe, daß es fein Menfch fur Gottes Bort bielte und alfo ihrem Berdienft nach auch laftern und verfolgen muß. ten, wie Toufelslehren, bas fle guvor aus lauterm, fres ventlichen Muthwillen haben verleugnet und verdam, met, Ja, leiber, mein theurer Sartmuth, folch Ber: bienft bat teutsche Ration bem Papft ju Dienft auf

bem unseligen Reichstag auf fich gelaben und bie jest alfo toben und verftodt find, haben es bajumal alfo perfdulbigt, ba fie bas Rablein trieben und die Barfel in ber Sand hatten und liegen fich bunten, fie fchimpften und Chriftus febe fie nicht. D! fcredlie der und ernfter Richter, wie heimlich ober gar graulich find beine Gerichte! wie gewiß und ficher ift Pharao allezeit, ebe er im rothen Meer erfauft und fiebet nicht, daß eben feine Sicherheit ber rechte, ernfte Born Gottes über ibn ift. O! wie unleiblich ift Gott des Schimpfes an feinem theuren Bort, bas er auch feines liebsten Rindes Blut bat laffen foften und die Denfchen figen und fcmugeln und lacheln, wenn fie es verdammen und verfolgen. Recht ift bein Gericht, himmlifder Bater. Das beift, mein ich, ben rechten St. Beitstang haben. Gott ift mein Beuge, daß ich in meinem Bergen Angft und Sorge habe, wo ber jungfte Lag nicht bas Spiel unterbricht, wird Gott fein Bort aufheben und der teutschen Das tion folche Blindheit fenden, und fie alfo verftoden, ba mir graulich ift an ju benfen. Berr, bimmlifcher Bater, lag uns in alle Gande fallen, fo mir ja fine bigen muffen; bebute uns aber por Berftodung und behalte uns an dem und in dem, ben bu einen Beren aber Gande und Unfchuld gefeget baft, daß mir dem felben auch nicht verleugnen, noch aus ben Augen tafe fen: fo wird uns freilich alle Gunde, aller Lod, alle Solle nichts thun. Ich! mas follte uns etwas thun? Doch follen wir Gott banten aus gangem Bergen, baß er fich noch merten laßt, als wollt er bas beilige Wort noch nicht aufheben, bamit, bag er euch und andern vielmehr einen undrgerlichen Geift, und Liebe dagu, gegeben bat. Denn bas ift ein Beugnif, baß fie nicht um ben Menfchen willen, fondern um bes

Bortes felbft willen glanben. Biel find ihrer, die um meinetwillen glauben: aber jene find allein die rechtschaffenen, die darinnen bleiben, ob fie auch bos reten, daß ich es felbst (ba Gott fur fep) verleugnete und abtrate. Das find die, die nicht darnach fragen, wie bofes, grauliches, fcanbliches fie boren von mir ober von den Unfern. Denn fie glauben nicht an ben Ruther, fondern an Chriftum felbft. Das Bort bat fie und fie baben das Bort: den Luther laffen fie fahren, er fen ein Bub ober beilig. Gott fann for mobl burd Balgam, als burch Jefaiam, burch Cale bbam, als durch Petrum, ja durch einen Efel reden. Mit benen halt ichs auch. Denn ich fenne felbft auch nicht den Luther, will ibn auch nicht tennen; ich pres bige auch nichts von ibm, fondern von Chrifto. Der Teufel mag ibn hoblen, wenn er fann; er laffe aber Chriftum mit Frieden bleiben, fo bleiben wir auch mobl. So follen wir nun bitten aufe erfte, daß Gott uns und den unfern gebe Starte je mehr und mehr und mache fein liebes Rind Jefum groß in unfern Bergen von Sag ju Sag, daß wir ibn mit allem Durft und Freudigfeit loben, preifen, und bekennen mogen por benen verftodten und verblendeten Sirten biefer unschlachtigen, baleftarrigen Gecte ber Papiften. Darnach belfen tragen folche Schuld gemeiner teuts fcher Mation und bitten, daß Gott nicht anfeben wolle die Untugend des bofen Saufens, noch ihre Bosheit die armen Geelen entgelten laffen und das beilfame Bort, fo lange Beit verdruckt, nicht wies berum entziehe und ben Untidrift nicht wieder einfie Ben laffe; fondern daß doch jum wenigsten, wie der Ronig Czechias bat, ju unfern Beiten Friede und Babrbeit fen. Furmahr, folche Bitte und Gorge ift noth. Denn ich furchte, teutsche Mation machts jus piel, bag es auch julebt geben merbe, gleichwie a. Ronige am lebten gefdrieben ift, baf fie die Prophe ten fo lange todteten, bis daß fie Gott übergab und Beine Bulfe mehr ba war. Alfo furcht ich leider, er merde ber teutschen Mation gulett auch ihren Lobn geben. Sie bat ju Coffnit am erften bas Evange lium verdammt, und unichuldig Blut umgebracht an Johann huf und hieronymus; barnach ju Borms und ju Beibelberg an Dramsdorf und etlichen mehr: item ju Manng und Colln: der gange Rheinftrom ift blutig und will noch nicht fich reinigen laffen von bem Blutvergießen, fondern feiret die Chriftenmorder, Die Regermeifter, ohn Aufhoren, bis daß Gott ber einplage und auch feine Gulfe mehr da fen. Gie ver fucht Gott ju oft. Jest ifts abermals ju Worms an mir verdammt, und ob fie mein Blut nicht vers goffen haben, hats doch nicht gefehlet an ihrem vollen gangen Billen und morden mich ohn Unterlag in ihrem Bergen. Du unfelige Ration! muft bu benn por allen anbern bes Untidrifts Stodmeifter und Benter fenn über Gottes Beilige und Propheten? Gebet, wie bin ich ausgelaufen und abergefioffen mit Borten. Das macht der Glaube Chrifti, der fic alfo erschwenket hat in Freuden über eurem Glauben und freudigem Betenntnif. Johannes muß alfo fprine gen im Mutterleibe, wenn Chriftus ju ihm fommt. Bie ihr benn febet, bag er burch eure Schrift ju mir fommen ift. Bollte Gott, er fame auch alfo gu- euch burd biefe meine Schrift und machte, bag nicht ale lein nur Johannes, fondern auch Elifabeth und das gange Saus froblich und voll Beiftes murde und bliebe, nicht allein brei Monate, fondern emiglich. Das gebe Gott, ber Bater ber Barmbergigfeit. Amen. Bon mir bab ich nichts fonberliches neuer Zeitung,

benn baß ich jest gen Wittenberg mich gemacht hab, ob ich bem Teufel burch Christi Gnade konnte wieder etwas sehen lassen. Wie lang ich da bleiben werde, weiß ich noch nicht. Ich hab mir auch vorgenommen, die Viblia zu verteutschen. Das ist mir noth gewessen, ich hatte sonst wohl sollen in dem Irrthum gesstorben seyn, daß ich ware gelehrt gewesen. Es sollten solches Werk thun, die sich lassen dunken gelehrt seyn. Grüßet alle unste Freunde im Glauben, herrn Franzen und herrn Ulrich von Hutten, und wer ihr mehr sind. Gottes Gunft sey mit euch. Amen \*).

Wer Luthers großes, driftliches Berg in diefen Erflarungen über die bochften und erhabenften Angeler genheiten des Lebens mit Recht fchatt, den muß es freuen, den Mann jugleich auch liebevoll und theile nehmend im Privatleben, offen und empfanglich fur bie Doth feiner Mitmenfchen und eifrig bedacht auf bie Linderung fremder Leiden ju finden. Davon fep eine Probe genug aus dem Jahr 1522. Fur einen armen Mann verwandte er fich bei dem Churfdrften auf folgende Urt. Gnad und Fried in Chrifto, Amen und meine unterthanigften Dienfte, Durchlauchtigfter, Dochgeborner Furft, gnabigfter Berr. 3ch bemube nicht gerne Em. Ch. Gin. mit Sarbitte und Farfchrift fur andere Leute: der Luft, fo ich auch daran habe, mocht ich mohl entbehren. Es bringet die Doth und aminget die Liebe, alfo ju thun. 3ch habe juvor aus meiner Buften an Em. Ch. Gn. gefdrieben von Chriftoffel D. ber aus Doth mich fomeit erfucht, aber boch endlich ift wieder ju mir fommen: jest erfucht er mich abermals fo flaglich, daß michs erbarmet und

e) C. W. XV. G. 1980. we auch die bortreffliche Untwort ben hartmuth ben Ctonberg zu lefen ift.

fein Glend mir berglich webe thut, alfo, bag ich gleich burftig an Em. Ch. Gn. worden bin ju fdreiben: benn ich meinete nicht, daß folche Doth ba mare. 3d will nicht rechten mit Em. Ch. Gn. feinethalben; ich laffe es fenn, er habs verdienet, er fen noch argers werth; ich weiß mohl, daß Em. Ch. Sn. Gemuth aufrichtig ift, Diemand Unrecht ju thun. Biederum weiß ich auch, daß fein Furft fo fromm, fo flug fepu mag, daß nicht burch ibn ober feine Amtleute etma jemand gu furg gefchebe. David ift ber Kern aller Fürften auf Erden gemefen, noch thut er Unrecht bem armen Dephibofeth, durch Angeben des Biba, meinet bennoch, er batte nicht Unrecht gethan. I Sam. 16, 1. ff. Es muß ein Furft fich beg ermagen, bag fein Regiment mit Unrecht vermischt fen; wohl bem, bers am wenigften bat: barum ibm auch Doth ift befto mehr Barmbergigfeit und Boblthat bagegen er geigen, daß die Barmbergigfeit miber das Gericht ben Erus bthalte, wie St. Jacob faget 2, 13. Darum fall ich Em. Ch. Gn. ju gufe, und bitte Em. Ch. Gn. unterthaniglich, wolle fic bes armen Mannes erbarmen und ibn vollends feine alten Tage bis ans Ende ernahren. Es taugt ja in feinem Beg, daß man ibn alfo laffe verderben, und betteln gebn: benn ich fpure, daß ibm das Armuth fo webe thut, daß er mocht julegt von Sinnen fommen. Und Erv. Cb. Su. fann ihn leichtlich mit einem Lifch, Speis und Erant ober fonft beifen. Gott bat noch mehr Schnee berge, bag Em. Ch. Gn. Fürftenthum nicht forgen durfe, es werde arm von vielem Ausgeben, ift auch bis daber nicht arm davon worben. Quia verum est, date et dabitur vobis Luc. 6, 58. date reich ift, ba ift dabitur noch viel reicher und wem viel gegeben ift, von bem wird viel geforbert merben.

werben. Em. Ch. Gn. folle gewiß fenn, bag ich den Mann nicht werde alfo laffen, ich werde ebe felbft für ihn betteln und mo das nicht helfen will, auch . rauben und ftehlen, allermeift aber, dem Churfurften au Sachfen, mas ich am nabeften finde, benn Em. Ch. Gn. fouldig find, ihn ju ernahren. Darum bitt ich Em. Ch. Gn. wolle auch meinethalben bierin mich gnadiglich erhoren, baf mir nicht noth fen, nun angufaben, ju fteblen und ju nehmen : benn ich wollte benn boch von Em. Ch. Gn. ungehänget feyn, wenn ich fcon allen Beiligen (in ber. Schloffirche ju Bits tenberg) ein Kleinod raubete in folder Roth. Gols des mein durftig oder thorigt Schreiben bitt ich une terthaniglich, Em. Ch. Gin. wolle es nicht unquadig aufnehmen. Dein Berg ift in Gott, foviel ich fein fühle. Der allmächtige Gott fpare Em. Ch. Gn ger fund und felig nach feiner Barmbergigfeit. 2men \*).

Wie sein Herz sederzeit wohlgeneigt und berett war, fremde Noth zu lindern und sein ganzes Leben gleichsam eine einzige große Ausopserung war für das Bohl der Christenheit, sonderlich teutscher Nation, also dachte er auch wenig oder gar nicht an sich selbst, suchte nie nach Ehre vor Menschen oder bei Hofen oder nach Reichthumern, deren er gern, ja die zu eiz gener Dürftigkeit entbehrte. In den Chursürsten, der ihm einst etliche Rleider geschenkt hatte, schrieb er deshalb, wie folgt: Durchlauchtigster, hochgeborner Kürst, gnädigster Herr. Ich habe lange verschoben, Ew. Eh. Gin. zu danken, für die geschickten und gesscheiten Rleider und Gewand. Aber ich will Ew. Eh. Sin. unterthäniglich bitten, Ew. Eh. Gin. wolkten nicht gläuben denen, so da mich dargeben, als

<sup>&#</sup>x27;) E. W. XXI. G. 33.

habe ich Mangel. Ich habe leiber mehr, fonberlich von Em. Ch. Gn. benn ich im Gemiffen vertragen fann: mir gebuhret auch, ale einem Prediger, nicht Ueberfluß ju haben, begehr es auch nicht. Darum ich auch Em. Ch. Gn. alljumilde und gnabige Gunft alfo fpure, bag ich mich gleich furchte: benn ich ja nicht gerne bie in diefem Leben wollte mit benen er funden merden, ju melden Chriftus fpricht: webe euch Reichen, ihr habt euren Lohn dabin. Luc. 6, 24. Bubem auch, weltlich ju reben, wollt ich auch nicht gerne Em. Ch. Gn. beschwerlich fenn, als der ich weiß, daß Em. Ch. Gn. des Gebens fo viel hat, daß fie freilich au foldem Stande nichts übriges haben mo gen : benn guviel gerreift ben Sact. Demnach wie mohl es zuviel mare gemefen an bem leberfarbenen Buch, auf daß ich aber Em. Ch. Gin. dantbar fen, will ich auch Em. Ch. Gn. ju Ehren ben fcmargen Rock tragen, wiewohl er mir boch ja ju fostlich ift und mo es nicht Em. Ch. Gn. Gefchent mare, ich nimmermehr folden Rod tragen fonnte. Bitte ber balben, Em. Ch. Gn. wollten barren, bis ich felber flage und bitte, auf daß ich durch folch Buvorfommen Em. Ch. Gn. nicht fcheu merbe, fur andere ju bit ten, die viel murbiger find folder Gnaden. Denn Em. Ch. Gn. thut mit ohne bas zuviel. Chriftus wird und foll es gnabiglich erftatten. Das bitt ich von Bergen. Umen \*).

<sup>\*)</sup> Bom 17. Aug. 1529. \$. 28. XXI. &. 289.

## 3molftes Rapitel.

Bon alten und neuen Biderfachern ber reineren Lehre, wie nuch bon ber teutichen Bibel.

Den Feinden berjenigen Lehre, welche trop aller Ges malt in teutschen Landen auffommen wollte, gab ber Borfall mit Karlftadt nicht geringe Gelegenheit gut mancherlei Bormurfen. Starter, als bishero, that fich anjett Bergog Georg ju Sachsen hervor. manbte fich mit mehreren Schreiben an ben Churs fürften gu Gachfen und beffen Bruder, Johannes, um benfelben bas Unbeil vorzustellen; fo in bero Landen getrieben morden, marf gutes und fchlechtes in eine Maffe und ftellete beides als gleich gefährlich bor. worauf fich aber diefe beiden Furften mit großer Beise beit benahmen. Doch mehr hoffte er burch Bewire fund einer andern Maafregel auszurichten. Das Rais ferliche Reichs Regiment ju nurnberg; welches doch eigentlich ben papftlichen Bifchofen gar nichts zu bes fehlen batte, befahl, daß alle Bifchofe eine fcharfe Bifitation anftellen, nach ben Reuerungen am Gote tes bienft fich erfundigen, auf die aus bem Rlofter gelaufenen Monche und Monnen inquiriren und biefele .3 2

ben beftrafen follten. Dem Befehle murbe nirgenbs als in benjenigen ganbern bes durfürftlich Gachfifden Gebietes nachgelebt, über welche die beiben Bifchofe von Merfeburg und Meißen geiftliche Jurisdiction ber faffen. Diefe Bifchofe lebten aber unter Bergog Ge orgs Cous, fo, daß man leicht feben fonnte, wer fomobl fie als die Berren ju Durnberg, mo auch Ber gog Georg fich einige Beit aufgehalten, angefrifchet babe. Der Churfurft lief ohne Bedenfen auf den Untrag des Bifchofs ju Merfeburg, Adolphs, Furs ften ju Anhalt, die Bisitation in ben Diftricten qu fcheben, die ju feinem Bisthum geborten; auch um terftubte er durch eigne Befehle an die Obrigfeiten und einzelne Berfonen des Bifchofs Unternehmen. Es machte berfelbe aber babei gar unangenehme Erfah rungen. Beibe Bifchofe legten mit ihrer Bisitation febr wenig Ehre ein. Das Bolf mar nirgends em pfanglich mehr fur die ungereimten Empfehlungen papftlicher Autoritat und Gebrauche. Der weife Churs fürft fabe bies mobl voraus, darum ließ er fie rubig gemabren. Der Bifchof von Deifen Johann von Schleinig richtete baburch nicht mehr aus, daß er einen Doctor ber Theologie, ben fcon befannten Ochfens fart, bei fich fuhrte: benn feine Predigten und Subtilitaten fanden nicht minder fcblechten Beifall. Der Bifchof von Merfeburg feste fich felbft genugfam ber unter in den Augen der Leute, ba er im Streit mit zwei verheiratheten Pfarrern behauptete, es fep befe for, ein Geiftlicher batte eine Sure, als eine Frau und die Briefe Pauli feven nicht bas Evangelium \*). Dicht eine Seele baben fie auf biefem Bege gewon nen ober langer auf ihrer Seite erhalten; Die Ge

<sup>\*)</sup> C. W. XV. S. 2820.

walt, womit Herzog Georg fie unterftite, schabete mehr, als fie nutte und burch die von Luther nachher an verschiedenen Orten gehaltenen Predigten murde vollends jeder Eindruck bald wieder ausgeloscht \*).

Damit es nun Luthern nicht an Belegenheit fehlte, bie gottliche Babrheit immer genauer und fcharfer ju ertennen, feine Ginfichten immer mehr ju berichtigen und auch in Andern durch feine Schriften die Ere fenntniß der evangelifchen Lehre ju fordern, burfte es ibm nur nicht an Gegnern fehlen, bie ihn gleichfam wider Willen dagu anfpornten und zwangen. Der gleichen wies ihm benn Gott auch genug in die Bege, fo, daß faum ju begreifen ftebt, wie der Mann, ber, fo ju fagen die gange Belt fich auf ben Bals gelaben, babei boch in feinem nachften Umt immer gleich thas tig und auch fonft immer getroft und beiter mar. In diefem Jahr 1522. machte ihm befonders ber Ronig Beinrich VIII. von England ju fchaffen. Diefer hatte ein eigenes Buch gegen Luthers Schrift von der Bas bylonifchen Befangenfchaft gefdrieben in jener traben, Scholaftifchen Beife, nach Urt ber Junger bes Thos mas von Uquino, wiewohl nicht wenige dazumal fcon es dafür hielten, daß er daffelbige fich habe verfertie gen laffen und nur feinen Ramen baju bergegeben. Darin hatte er hauptfachlich die fieben Saframente der Romischen Rirche in Schutz genommen und mit menfclichen Opinionen vertheidigt, auch fich fonft fcon in Briefen an den Raifer und Churfurften von der Pfalz als einen muthenden Feind Luthers erwies fen. Es war ibm gar febr um papftliche Gunft gu thun; er hatte icon vorber um einen papftlichen Eis tel nachgesucht, wie der Ronig von Spanien und

<sup>&</sup>quot;) Sedendorf aus bem Beimarifchen Archib. G. 48r.

pon Frankreich bergleichen führten und Pallavicini bat es aus dem papftlichen Archiv dargethan, wie man ibm endlich auf diefe Schrift, nach feinem berglichen Bunfc den Litel eines Beschübers des Glaubens beis geleget babe \*). Belches Glaubens, melder Ratur und Gefinnung biefer Ronig gewefen, bat fein nache maliges Leben wohl genugfam bewiefen; diefes war faft nichts als eine fortlaufende Rette von Laftern, Bolluft und unmenschlicher Graufamteit. Schon der jumal, da er dies Buch ausgeben ließ, batte er ju andern Urgumenten ber Biderlegung Lutherifcher Lebre gegriffen und die Befenner derfelben mit Stricken, Reuer und Schwerdt beimgefucht, alfo, feine Rlauen deutlich genug gewiesen, womit er nachmals fo blute burftig um fich gegriffen. Bunfchen mag Jeber allere binge leicht, daß Luther ben Konig anftanbiger be handelt und durch rubige Biderlegung eber beschamt, als ergurnt haben mochte. Wenn er aber in feinet Untwort nicht fonderlich viel Magigung zeigte, met mag es von ihm anders erwarten; mußte ber Konig bach auch mohl, mit wem er fich in den Streit be geben und wie demfelben das Unfeben der Perfonen und Menschenfurcht allezeit fremd geblieben maren. Ber hieß oder zwang den Konig, ben edlen Purpur mantel mit einem faubigen Schulmantel ju vertaus fchen und einen ihm fremden Dann mit unkonigle den Borten, mit Schimpfe und Schmachreden fo beftig anzutaften, jumal er ein Lane und nicht berufen war, theologische Schulfragen über Die Sacras mente burchzufechten. Ueberhaupt mar bas Berhalte niß der Gelehrten damaliger Beit ju Potentaten ein gang andres, ale nachber ober jest. Diefe gange Sache

<sup>\*)</sup> Istoria di Conc. di Trid. L. I. c. a.

muß man nicht nach Begriffen unfers Jahrhunderts beurtheilen. Alfo nahm ihn denn Luther mit Beifeits fegung ber Roniglichen Burbe, gang wie einen feiner geringften Gequer und wie einen gemeinen Thomiften und fuhr mit unerhorter Beftigteit über ihn ber. Er fcbrieb bas Buch lateinifch mit einer Bueignung an Sebaftian, Grafen von Schlid, that aber felbft noch eine teutsche, febr freie Ueberfegung bingu, in der die Dedication meggelaffen ift. Er nennet fich in det Ueberschrift: Martinus Luther, von Gottes Gnaden Ecclesiaftes ju Wittenberg, als der, wie er andersmo faget, von Raifer und Papft feiner Eitel beraubet, fich beren willig enthalten wolle, wiewohl er fich burfte einen Evangeliften nennen, mit großerem Recht als die Bifchofe mit ihrem Sitel prangen, fen auch gewiß, daß ibn Chriftus fein Meifter dafur halte und an jenem Sage bafur erfennen werde. Er flaget in der lateinischen Borrede, daß, da er immer fcbreie und rufe: Evangelium, Evangelium, feine Biderfas der immer nur antworten: Rirchenvater, Rirchenvas ter, Gebrauch, Gebrauch, Statuten, Statuten; in ber teutschen Schrift aber beschweret er fich, wie fichs mit feinen Begnern nicht handle von den wichtigften Bahrheiten des driftlichen Glaubens, fondern nur von Menfchenlehren und Sagungen. Bulegt, fagt er, bat Benricus, von Gottes Ungnaben Ronig von England, lateinifch gefchrieben. Das ift nun auch verteutscht in Deißen und da meinen fie, dem Luther fen gerathen. Und gwar, wenne nicht Gunde mare, mocht ich ben wuthigen Geiftern, gur Strafe ihres Saffes und Lugens, mohl gonnen bie Blindheit, daß fie folch Buch fur ein gut und recht Buch bielten und ihrem Berdienft nach, nur immer anftatt der Bahrheit folch Irrthum, Lugen und Gautelgefcwas

haben mußten. Aber um der frommen Chriften wil len, muß ich barauf antworten, auch lateinisch und teutsch, daß fie fich miffen ju fchugen. Gehr bitter empfindet er es, bag ber Ronig als erften Grund ge gen Luther dies anführt, daß er wider fich felbft ge fcrieben und mit fich felber nicht einig fen, mesme gen auch feine Lebre nicht konne mabr fenn. Aufs erfte, antwortet er bier, wenn der Ronig will, daß ich mider mich felbft gefdrieben babe in den Studen. die ein driftlich Leben und die beilige Schrift betrefe fen, fo leugt er, nicht als ein frommer redlicher Mann, fcmeig ale ein Furft oder Ronig. Er foll mire auch nicht beibringen, beg biet ich ihm Eros und Recht, fondern ich will diefe Lugen ibm beibrim gen mit allen meinen Buchern und Lefern in ber Darf ein Ronig von Engelland feine gagen unverschamt ausspeien, fo barf ich fie ibm froblic mieder in feinen Bals ftoffen. Denn bamit laftert er alle meine driftliche Lehre und fcmieret feinen Dred an die Krone meines Ronigs der Ehren, namlich Chrifti, def Lebre ich babe. Darum folls ibn nicht mundern, ob ich den Dreck von meines Beren Krone auf feine Rrone fomiere und fage vor aller Belt, daß ber Ronig von Engelland ein Lugner ift und ein Um biedermann. Sierauf zeiget er, daß, menn er in Sachen außer der Schrift, als da find Papft, Ablag, Menfchenlehre, wider fich felbft gefdrieben habe, fol des feinen innern Biderfpruch in fich faffe. Daber ifte fommen, fagt er, daß ich meine erften Bucher habe durch die letten muffen ftrafen und miderrufen in folden Sachen, die außer der Schrift find, baß ich dem Papftthum batte juviel Ehre gegeben und widerruf fie auch noch. Und folte bem Ronig von Engelland, famt allen Papiften, verdrießen, fo fag

ich, baf mirs leib ift, was ich je guts gehalten ober gefdrieben babe vom Papft und gangen geiftlichen Stand, der jest ftehet. Go habe, lehrt er, auch Augustinus vieles jurudgenommen, was er fraber gefdrieben. Bum andern hatte ber Konig ibm vorges worfen, er habe aus Sag und Deid wider ben Papft gefdrieben, fer beifig und fchelte, fer boffartig und wolle allein flug fenn. hierauf erwidert er querft: Lieber Junker, mas bienet bas jur Gache, bag ich beifig, bafig, hoffartig bin? ift bas Papftthum barum recht, daß ich bofe bin und fchelte; fo mußte ber Ro nig von Engelland auch ein meifer Mann fenn, darum, daß ich ibn fur einen Marren balte. Und wenn die Belt wollte, fannte fie ben Teufel noch wohl beilig machen, menn fie ibn nur getroft haffete und fdilte. Aber das ift noch feiner, daß der liebe Ronig, ber bem beißen und fchelten fo feind ift, mich mehr und giftiger fchilt in biefem einigen Buch, benn ich in als len meinen Buchern gefcholten habe. Es gefallet auch ben Papiften allermeift feines giftigen Scheltens bale ben; benn fie felbft befennen, daß nichts von Runft drinnen ift. Wenn der Ronig fein Leben ftrafe und fchelte, fo bekennet er, daß er fich felbft noch nie fur beilig ausgegeben und allezeit felbft geftraft, wiemobl ich acht, fest er bingu, wenn ber Ronig fein Leben folt auch anfeben, er murbe ebe jum Tempel binques laufen, ehe er mich fteinigen murde. Es folt aber der Ronig juvor beweifet haben, daß der Papft gerecht fep und unfchuldig von mir geftraft murbe. Mun thut er, wie die wehmuthigen Weiber, flagt, ich fcone des allerheiligsten Papstes nicht und fieht doch mobl, der Elinde Ropf, daß ich den Papft fur ben Untidrift halte, ben jedermann billig ftrafen und fchele ten foll und er zuvor bemeifen folt, wie er nicht ber

Untidrift fen. 3d mochte aber gern miffen, wie ber garte Ronig mein Derg gefeben habe, baß er mich fo durftiglich foile baffig und hoffartig? ich meinete, es mufite mein Berg niemand benn Gott. Go ift mein Ochelten noch nie giftig gemefen, wie des Ronigs von Engelland. Sondern ich habe mit Schriften Urfac gezeigt, froblich und frei brein gehauen, wie die Pros pheten, Chriftus und die Apostel thun. ich mich ber Lugen je enthalten, daß ich nicht fo fchandlich und offentlich jemand belogen babe, als mich ber Lugenkonig von Engelland beleugt. Ift boch bies Buchlein fo giftig und voller Lugen, daß es ger nug mare, wenn es Emfer und bergleichen gefchrieben batte. Aber laß lugen, wer ba leugt. Das Papft: thum ftebet auf Lugen; mit Lugen ift es befleidet; Lugen lebret es; mit Lugen muß es auch gefchuget merben. Der britte Grund bes Roniges mar: Luthers Lebre widerspreche dem lange bisber angenommenen Glauben. Sierauf antwortet er; ich fann bie rafen. ben Dapiften mit feiner Schrift dabin bringen, baß fie doch mußten, wovon fie reden, ober woraber ich boch mit ihnen ftreite. Ich frage fie nicht, wie lange und mieviel alfo gehalten haben, fondern obs recht gehalten fep. Go antworten fie immer, es ift fo fange und von fo vielen gehalten. 3ch fodere Erine fen, fo fagen fie: ber Efel tragt ben Gad. Die Papiften find eben eine Rirche, wie eine Bure eine Sungfrau ift; die Rirche gebet nicht um mit unnugen Menfchenfabeln. Bierauf miderlegt er die romifche Lebre von der Brotvermandlung im Abendmabl, welche ber Ronig vertheibiget hatte. Er zeigt ibm das Ungereimte biefer Behauptung mit verfcbiedenen Grunden. Er verwirft die Lebre, daß die Deffe ein Opfer fen und weifet nach, wie auch der Ronig das

Opfer ber Deffe nicht aus ber Schrift zu bemeifen vermoge. Es flaget ber garte Ronig, heift es bier unter andern, wenn die Meffe nicht ein gut Bert mare, fo murden die Layen den Prieftern nicht feite lichs Gut bafur geben, Das ift ja toniglich geftritten und wahr gefagt. Und wir bekennens traun auch, daß ums Geld ju thun ift, mas die Papiften lehren. Go ift nun das eine Urfach aus Ronig Beingens Runft, baf die Meffe muffe ein gut Bert fenn, auf daß die Pfaffen ja Geld gewinnen. Gine redliche Urfach. Sie liegt ber Luther aber barnieder und hat noch nie feiner fo gleich jutroffen, ale Ronig Beinge. So muß miederum mahr fenn, wenn die Layen nicht Geld murben geben, fo mare die Deffe nicht ein gut Bert, bas ift auch foniglich geredt und mahr. Denndu follest mobt feben, wo die Deffe foviel abtrug, als fie jutragt, folt fie bald merben, mas ber Bene tel nur wollte. Denn Konig Being ftellet die Sache auf den Beutel, will fie der ein gut Bert beifen ober nicht, fo muß es alfo fenn. Und da ber Konig gefdrieben, es ftebe nicht in beil. Schrift, daß Chris ftus habe im Abendmahl das Sacrament ju fich genommen, fo mußten es jest die Priefter auch nicht nehmen, antwortet er: ei du lieber Seing, mo baft bu denn gelefen, daß es noth fen, ben Prieftern das Sacrament ju entreifen. Darum fag ich: es habe Chriftus ju fich genommen bas Sacrament ober nicht, ba liegt nichts an glaube, welches bich geluftet, weil es nicht geschrieben ift. Alfo foll es dem Priefter auch frei fenn, bas Sacrament nehmen oder nicht nehmen. Und foll des Papftes 3mang mit Fugen treten. Frei, frei, frei wollen und follen wir fenn in allem, mas außer ber Schrift ift, Eros ber es uns wehre. Die ftebe ich, heißt es bernach, bie troß ich, bie stolziere

ich und fage: Gottes Bort ift mir uber alles, gotte liche Dajeftat ftebet bei mir: barum geb ich nicht ein haar barauf, wenn taufend Muguftins, taufend Sein fes Rirchen dagu mider mich maren und bin gemiff, bag die rechte Rirche mit mir halt an Gottes Bort und lagt Beinges Rirchen an Menfchenworten bangen. Bulett fommt er noch auf fein Saupte und Lieblinges Thema gu reden, auf den Glauben. Der Ronig batte behauptet, da Luther allein den Glauben lebre, fo lebr er nicht qute Berte, fondern vielmehr Rabnbeit au fundigen. Berdammt nicht ber Chebruch? ver bammt nicht ber Mord? hatte ber Ronig gefragt. hierauf antwortet Luther. Mer glaubet, ber mag nicht Chebruch, noch Gunde thun, wie Johannes fagt I Epift. r. benn das Bort Gottes, baran er banget, ift allmachtig und Gottes Rraft, Rom. I, 16. bas laffet ihn nicht fallen und finten. Gundiget er aber, fo ift gewiß der Glaube juvor hinmeg und er vom Bort gefallen und ift Unglaube ba. 2Bo aber Unglaube ift, ba folgen nach feine Fruchte: Chebruch, Mord, Saf u. f. w. Darum ebe benn die aufers liche Gunde geschieht, ift ichen die größte Sauptfunde geschehen inwendig, ber Unglaube. Darum ifts mabr, baff feine Gunde ift, benn ber Unglaube, ber ift Sunde und thut Gunde. Und wenn es moglich mare, daß der Unglaube konnte von dem Sag und ber Gunde gefchieden werden, fo mare es nicht Gunde. Miso wie der Glaube allein alle Gerechtigkeit ift und thut, alfo ift und thut der Unglaube alle Gunde. Daber geucht Chriftus feine Gunde an Joh. 16, 9. benn ben Unglauben, ba er fpricht: bas ift die Sunde, daß fie nicht glauben an mich. Der Glaube aber in den Beingen Rirchen ift eben ein Glaube, mie Ronig Beinge ein Schugherr ber Rirchen und mie bes

Papftes Decretal ein Evangelium ift. Ein Traum ifts, barinnen fie ichlafen jum emigen Sob. Giebe Diefe garte Bahrheit und Sauptftud des Epangelii meiß diefer elende Darr nicht; barum mag jedermann mobl merten, mas im gangen Buch guts fenn fann. Der am Glauben narret und irret, ber muß an ale len Borten, Berfen, Sinn und Gedaufen narren und irren. Summa Summarum, bas gange Buch Ronig Beinzens ftehet auf Menichen : Spruche und Brauch. Bas darfs denn viel Bort? Rann er bes weifen, daß Menfchen Spruche und Brauch Artifel bes Glaubens machen, fo geb ich mich gefangen in allen Studen. Rann er das nicht, fo hab ich gee monnen; denn ich beruf mich auf Gottes Bort' und Schrift gegen Menfchen Spruche und Brauch. Man mirds ja nicht meiter treiben, wenn man auch taufend Sabr daruber ftritte. Darum foll Ronig Being und Rung Sophist mich nicht lehren Menschen : Spruch und Brauch, die ich ohne feine Deifterfchaft vorbin mobl gemußt hab, fondern beweifen, daß fie nothige Artifel des Glaubens maren, fo mar ich gefangen. Menn aber Menfchen Spruche und Brauch Artifel bes Glaubens machen, wolt ich gern miffen, marum meine Spruche nicht auch Artifel des Glaubens fenn follen, ber ich ja alfo mohl ein Menfch bin, als ein andrer? marum folt nicht bes Gurfen und Juden Lebre auch recht fenn, und aller Reger? Denn fie find ja auch feine, verftanbige, vernunftige Menichen und haben langer ein Brauch gehabt, denn wir Teuts fchen. Um Ende fpricht er noch von bem Bormurf alaugroßer Scharfe und Beftigkeit, ben er ermartete. Bird mir aber jemand Schuld geben, fagt er, daß ich foniglicher Majeftat nicht verschonet babe und ale aubart angetaftet, ber foll miffen, bag iche barum

gethan babe, daß er fein felbft nicht verfconet bat. Leugt er boch fo offentlich und unverschamt aus Bors faß, als die Buben; fo fchilt er fo bitter, giftig und obn Unterlag, als feine offentliche gornige Bure fchele ten mag, daß man wohl fiehet, wie feine fonigliche Uber un ihm ift. Ronige pflegen nicht fo bubifc gu lugen, noch fo weibifch ju toben. Dagu treibt er folde Lugen und Schelten wiber Gottes Schrift und icandet mir meinen Ronig und Berrn, daß ers mobil beffer verdienet batte. Wenn er nur redlich gefchol ten batte und frei froblich auf mich gehauen, wolt ichs gern haben. Aber fo wehmuthige weibische Urs fachen fuchen wider Gottes Bort, ftebet ja nicht fein einem gemeinen Dann, gefchweige einem Ronige. Ich habe auch um mich gehauen, aber er fann mich ja noch feiner Lugen ftrafen. Sat ers aber einen andern thun laffen, fo bab ers ibm; warum laft ers unter feinem Damen ausgeben? \*).

Den Feinden des Evangeliums war diese Schrift außerst willsommen, um ihr Berfahren gegen Luther barauf mit zu gründen. Herzog Georg klagte deshalb am 6. August sehr hart ihn an bei dem Reichsregiv ment, begehrte, man sollte den Schimps, dem König erwiesen, strafen, zeigte, Teutschland dürste in Umruhe kommen datüber, daß der König von England so scharf sey von Luther angegriffen worden. Man antwortete ihm aber am 16. August mit bloßen höflichen Worten \*\*). Auch seine Freunde waren nicht wenig um ihn besorgt über die Urt, wie er mit dem Konig gesprochen. Er schrieb darüber selbst an Spaslatin am 4. Sept. Ich wuste wohl, daß ich viele

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> E. 23. XIX. G. 295. ff.

<sup>. &</sup>quot;) Sedendorf, G. 507.

por ben Ropf ftogen murbe mit bem , mas ich wider ben Ronig in Engelland, ben abgefchmacten und gife tigen Thomiften fchreiben mollte; allein es hat mir alfo gefallen, ift auch um vieler Urfachen willen nothig gemefen; mas ich jebt thue, weiß man nicht, man wird es aber bernach erfahren \*). Er fchien fich vielmehr noch immer fein Genuge gut thun und viel ju gelinde gemefen gu fenn. Denn fo fchrieb er an Johann Lans gen: Mein Buchlein wider Ronig Beinrich in Engels land hat viele vor den Ropf gestoffen und das wolt ich eben haben. Denn insfunftige werd ich mit Beis feitfegung aller Gute und Gelindigfeit, der ich mich zeither, wiewohl nur vergeblich, bedienet habe, auf ibre betrübte hartnacigfeit und verftocten Ginn tapfer fcelten \*\*). Auf die namliche Weise antwore tet er einem andern Freunde. Dag ihr begehrt Urfach, warum ich fo hart bem Ronig von Engelland geantwortet habe, damit ihr meinen Widerfachern Ednnet begegnen, laß ich euch wiffen, daß iche gar aus mobibesachten Muth gethan habe und will hins furder die Lafterer und Lugenmauler mit feiner Ganfte mehr handeln: denn mein predigen und foreiben ift aufs hohefte und ans Ende kommen. Ihr miffet, baf Chriftus, Petrus und Paulus auch nicht immerbar fanfte gemefen find. Wie oft nennet er die Sus ben Ottergeguchte, Morder, Teufelskinder, Marren? und fonderlich Matth. 23, 1g. 33. 37. in feiner less ten Predigt fieht, wie hart und greulich er fchilt. Stephanus Apoftelgefch. 7, 52. heißet fie Dorder und Berrather. Petrus Rap. 8, 20. flucht bem Simon, bag er mit feinem Gelde foll jum Teufel fabren, mit

<sup>\*) £ 28.</sup> XV. Anh. G. 197.

<sup>44</sup>y C. W. XIX. Anh. S. 2212.

piel andern fcarfen Borten. Paulus, wie fchilt er fo bart? Jest beißet er fie hunde, Teufels Boten, Lugner, Eruger, Falfcher, Berführer, Teufelsfinder; ich will bie fcmeigen, wie die Propheten. Alfo ich auch nun habe, wie ihr miffet, manch fein Buchlein obne alle Scharfe, freundlich und fanfte gefdrieben, dagu mich aufs allerdemuthigfte erboten, ihnen nach gezogen, erfcbienen mit vieler Roft und Dube und ibrer Lugen und Lafterung über die Daafen viel ers tragen. Uber je mehr ich mich gedemuthiget habe. je mehr fie toben, mich und meine Lehre laftern, bis daß fie verftodt find, meder boren noch feben fonnen. Ber nun des Sinnes ift, bag er folche meine, viele Gebuld und Erbieten nicht auch anfiehet und verache tet, was foll miche bewegen, ob er fich argert an meinem Schelten; fintemal er felbft damit anzeiget, daß er fein gutes an mir fenne, fondern nur Urfac fucht, ju verachten. Denn wer meine Lehre mit reche tem Bergen fabet, murbe fich an meinem Schelten nicht argern. Ifts aber nicht ein verfehrt Urtheil, baß fie auch meiner Feinde Schelten und Laftern nicht feben wollen, fo fie doch diefelbigen fur die besten Chriften rubmen und mich fur einen Reger halten? nun haben fie ja viel mehr, denn ich gescholten, auch noch mit großem Saufen auf mich einigen unfinnig find. Richtet ihr felbft, mas das fur Bergen find, die foviel gutes an mir laffen fahren und nur bas Sarte faffen; wiederum an jenen vielen foviel arges laffen fabren und fo menig gutes barinnen finden. Aber, mas ich gefagt babe, Gottes Gericht foll nur angeben, daß fich argern und abfallen alle, die fein nicht werth find, gleichwie Joh. 6, 60. viel Chriftus Junger jurudfprungen und fprachen: die Rebe ift ju hart, wer mag fie tragen. Darum, mein lieber Rreund,

Freund, lafte euch nicht mundern, bag fich viel an meinem Schreiben argern. Es foll alfo fenn, und muß alfo fenn, daß gar wenig am Evangelio bleiben. Und ift das Evangelium feinem Menfchen feinder, benn den falfchen Bergen, die fich feine Freunde fiele len und darnach, menns ein menig fauer fieht, abfale Die wollten die ihr Leben daran fegen, menn die Stunde der Berfolgung erfordert. Summa, marum ich fo bart bin, foll ju feiner Beit mohl flar merden. Ber nicht mill glauben, baf es aus gutem Bergen und mobl gethan ift, ber mags laffen, er wirds doch mohl bekennen muffen bermaleins. hat mich mohl auch mein gnadigster herr schriftlich und viel andere Freunde desgleichen ermahnet; aber meine Untwort ift allezeit, bag iche nicht laffen will. Mein Sandel ift nicht ein Mittelhandel, noch foll. ber etwas meichen oder nachgeben oder fich unterlaffen foll, wie ich Marr bisher gethan habe. Siemit bes febl ich euch Gott \*).

Es waren auch wirklich die Zeiten und Umftande nicht darnach, daß man mit Glimpf und Gelindigkeit hatte fahren mogen, so daß ju Zeiten Melanchthon selbst mit seiner gewohnten Gelassenheit nichts aus richten zu können glaubte und Luthers Schars in Schuß nahm. Denn also schrieb er an Capito, da dieser sich über Luthers Heftigkeit, so er gegen den Chursurstreften zu Mannz bewiesen, beschwerte. Ihr könnet doch nicht leugen, daß Luther das Evangelium lehret, solches aber verwerset ihr, wenn ihr Luthern verwerfet. Ich weiß zwar wohl, daß ihr euch an seiner Hestigkeit stoßet. Wie aber, wenn er von Gott erweckt wäre, das Evangelium zu predigen? ich bitte,

\*

-

18.00 1 miles

11

15

8

12

<u>,</u> ;

ø

T.

ije V

ľ

1I

比

j ij -

e)

ø

þ

<sup>)</sup> E. W. XV. G. 435.

ihr wollet boch betrachten, was in biesen Zeiten und Rauften für ein Zustand sey und was diese fetten Herren für ein Salz nothig haben. Da jest einer vors handen, der sie wurzet, wolt ihr das Salz zertreten? Paulus verbeut, den Geist zu dampfen, sehet dems nach zu, daß solches nicht auch von euch geschehe \*).

Dach einer andern Seite arbeitete er bin und in fanfterem Con fchrieb er in feinem Buchlein von Menschenlehre zu meiden, nebst Untwort auf Spruche, fo man fuhret, Menfchenlebre ju fen \*\*). hier, wo er es mit feinem perfonlichen Begner ju thun hatte, fondern rein allein gegen die Sache ftritt, ift er wiederum milber und rubiger. Den hauptzwed biefes Buches giebt er felbft gleich gu Unfang an. Ich habe dies furge Buchlein, fagt er, ju Eroft und Errettung der armen Gewiffen, fo in Rloftern und Stiften durch Menfchenlehre gefangen liegen, laffen ausgeben, bamit fie fich ruften und ftare fen fonnen, durch das Bort Gottes ju befteben in Sobesnothen und andern Unftoffen. Aber baneben laf ich miffen die frechen, unguchtigen Ropfe, die ibr drifflich Wefen allein damit aufwerfen, daß fie Gier, Fleifch, Mild effen, nicht beichten, Bild fturmen tonnen u. f. w. bag ich ihnen hiemit nicht will gedienet haben. Denn ich achte fie fur die fcandbaren Leute, bie bas Beerlager von Ifrael besudelten, fo boch ge Boten mar bem Bolfe folche Bucht, daß, wenn es et was noth mar, follte aus bem Lager geben und feine Noth mit Erden vergraben. Alfo muffen wir auch biefe unfauberen Biedebopfe in unferm Deft leiben, bis fie Gott einmal Mores lehre. Ich will biefe

Digitized by Google

<sup>&</sup>quot;) Scultet. Annal ed. Herm. v. d. Hardt, p. 41.

<sup>\*\*) &</sup>amp;: 23., XIX &. 712. f.

driftliche Freihelt nur benen armen gefangnen bemte thigen Gemiffen gepredigt haben, daß, mo arme Rine ber, Monnen oder Donche find, die gern beraus mas ren, ihr Gemiffen berichten mogen, wie fie mit Gott und ohne Wefahr berausfommen und folder Freiheit guchtiglich und driftlich brauchen konnen. Bu biefem Broed ftellt er nun einige hauptfpruche ber beil. Schrift auf, erlautert fie und mendet fie an und wie berlegt gulett noch der Gegner gewohnte Ginreden. Er fcblieft bier mit den Worten: wir verdammen Menfchenlehren nicht barum, daß es Menfchenlehren find: denn wir wollten fie ja wohl tragen, fondern barum, weil fie wider bas Evangelium und die Schrift Die Schrift macht die Gewiffen frei und vers beut fie mit Menfchenlehre ju fangen; fo fangen fie fie mit Menfchenlehre. Diefe 3mietracht unter ber Schrift und Menfchenlebre konnen mir nicht eine mas chen. Darum laffen mir bie Richter fepn auch bie jungen Rinder, dieweil biefe gwo Lehren miber einane ber find: ob man folle die Schrift (barin einerlei Gottes Bort von Anfang der Welt her gelehret ift) oder die Menschenlehre (die geftern neuerfunden und taglich fich andert) fahren laffen? Und hoffen, bas Urtheil foll Jedermann billigen, bag Menfchenlebre foll verlaffen und die Schrift behalten merden : benn beide konnen und mogen fie nicht besteben, sintemal fie nicht mogen eins werben und naturlich muffen wie ber einander fenn, wie Baffer und Reuer, wie Sime mel und Erden. Darum entbieten mir ben Papiften, daß fie ibre Lehre juvor eins machen mit der Schrift. Menn fie das jumege bringen, fo wollen wir fie bal ten. Das werden fie aber nicht ebe thun, ber beilige Geift webe benn juvor ein Lugner. Darum fagen wir abermal: Menschenlebren tadeln wir nicht barum. 21 4 2

baß es Menschen gesagt haben, sondern daß es Lügen und Sotteslästerungen sind wider die Schrift, welche, wiewohl sie auch durch Menschen geschrieben, ist doch nicht von oder aus Menschen, sondern aus Gott. Weil sie nun wider einander sind, Schrift und Mensschen, so muß ja eine lügen, die andere wahr seyn \*).

Dicht viel gelinder hingegen, als in der Schrift wiber ben Ronig von England, verfuhr er in einer andern gegen den Papft und die gange Rlerifei. Alles Elend und Berderben der bamaligen Beiten batte ja nach feiner feften Ueberzeugung in der Ausartung, Sie rannei und Bartnadigfeit ber Bifchofe und Beiftlie den ihren Grund. Desmegen fcrieb er nun fein Buch wider den fogenannten geiftlichen Stand Des Papftes und ber Bifchofe \*\*). Er erflart darin, daß er mit biefen Larven funftig nichts mehr gu thun bas ben und ber papftlichen Geiftlichkeit nicht mehr anges boren wolle, als welche fich ihrer einzigen Beftime mung nach nur gegen Gottes Bort auflehne, wolle auch feine Lehre nicht mehr, wie er juvor gethan, ihrer Prufung und Entscheidung unterwerfen. Db ibr auch, fagt er, einen Zugenblid oben lieget, ba liegt nichts an. 3ch laffe euch hiemit wiffen, daß ich binfort euch nicht mehr die Ehre thun will, daß ich mich unterlaffen wolle, euch ober auch einen Engel vom himmel über meine Lehre ju richten ober ju verberen: denn ber narrifden Demuth ift genug gefcheben nun gum drittenmal, ju Borms, und bat boch nichts geholfen; fondern ich will mich boren laffen und wie St. Petrus 1 Br. 3, 15. 16. lehret, meiner Lehre

<sup>\*) 4.</sup> D. G. 718.

<sup>\*\*)</sup> E. W. XIX. G. 836.

Urfach und Grund beweifen vor aller Belt und fie ungerichtet haben von jedermann, auch von allen Engeln. Denn fintemal ich ihr gewiß bin, will ich burch . fie euer und auch der Engel, wie St. Paulus fpricht Gal. 1, 8. Richter fenn, daß, wer meine Lehre nicht annimmt, daß ber nicht moge felig werden. Denn fie ift Gottes und nicht mein; darum ift mein Gericht auch Stres und nicht mein. Endlich, liebe Berren, fen das der Befchluß: Lebe ich, fo folt ihr vor mir feinen Frieden haben; tobtet ihr mid-, fo folt ihr gehnmal meniger Frieden haben und will euch fenn, wie Dfeas 13, 8. fagt: ein Bar am Wege, und ein Lowe auf ben Gaffen. Die ihr mit mir fahret, follt ihr euren Willen nicht haben, bis daß eure eiferne Stirn und ehern Sag, entweder mit Gnaden oder Ungnaden, gebrochen werde. Beffert ihr euch nicht,, wie ich gern wollte, fo bleibe es dabei, daß ihr feinds lich gurnt und ich nichts barauf gebe. Gott gebe, daß ihr euch erkennet. hierauf, da etliche aus moble meinenden Bergen fagen, er thue guviel, daß er die . großen herren antafte und da es die Tirannen felbft fo deuten, er mochte Aufruhr und Emporung erregen, entwickelt er Grund und Urfach, aus beiliger Schrift, baß nicht allein billig fondern auch noth fen, ju ftras fen die hoben Saupter. Es bat, fagt er, der Papft in feinem ungeiftlichen Recht mohl verboten, man folle die Pralaten nicht ftrafen, barauf verlaffen fich die lieben Junter und gemaleten Bifchofe, ftudiren nicht, konnen nichts, thun fein Bifchofswert, find bamit ju ftiller Rube und guten Tagen gefest, fahren bennoch einher, als maren fie Bifchofe, fo es boch lauter Faftnachtslarven find, unter bem bifchoflichen Mamen die gange Belt verderbend. Aber mas Gott bavon fagt, wollen wir boren. Mun zeigt er aus

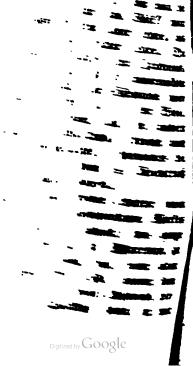

The state of the s ar andre a design TO THE PARTY NAMED IN -- THE W. - - W. S. i iani i ancarka

The second second

=

Melanchthon die Arbeit durchgefeben und verbeffert. Bie ftart die Auflage gewesen, fann man aus Que thers Brief abnehmen, worin er fagt, es murben taglich auf drei Preffen gehntaufend Bogen gedruckt. Die einzelnen Stude des alten Teftaments famen langfamer nach einander in ben folgenden Jahren beraus \*). 3mar gab es fruber icon Ueberfegungen ber heiligen Schrift, wie bavon die teutsche Bibel gu Murnberg 1477.' 1483. 1490. und ju Augeburg 1518. gedruckt, zeugen, aber fie maren unteutsch und ges fchmadlos, aus der lateinischen Bulgata gearbeitet und ohne Domen der Heberfeger. Darauf bezieht fich Lus ther, wenn er am 14. Januar an Umsdorf fchreibt: ich will die Bibel überfegen, wiewohl ich mir eine aljufdmere Burbe aufgeladen. 3ch erfahre jebo, mas Heberfegen beift und marum fich folches bishero nies mand unterftanden, ber feinen Damen dagu gefegt harte. Das alte Teftament aber werde ich nicht ans ruhren konnen, mo ihr nigt dabei fend und helfet. Ja, wenn ich etwa bei eug ein beimlich Bimmer bas ben fonnte, wollte ich gleich fommen und mit eurer Spulfe das gange Bert von Unfang an überfeben, bağ es eine rechte Ueberfegung murde, die verdiente von Chriften gelefen ju merden: dem ich hoffe doch, wir wollten unfern Teutschen eine weit beffere Ueber fegung geben, als die Lateiner haben. Es ift ein groß: Wert und murdig, daß mir alle baran arbeiten, weil es jum gemeinen Beften gereichet \*\*). Mus Bittene berg aber fcbrieb er nachher an Spalatin: ich habe nicht allein bas Evangelium Johannis, fondern bas gange D. E. in meinem Pathmus überfest, jebo aber

<sup>\*)</sup> Frid im Unb. jum teutfchen Gedenberf. @. 2714.

<sup>\*\*)</sup> L. 23. XV. Anh. G. 183.

hab ich und Philippus alles angefangen ju verbeffern und mird es mit Gott ein fein Bert merben. Dan mird aber auch euch in einigen Wortern gebrauchen. darum fend gefaßt, uns, doch nur mit gemeinen Bors tern, nicht folden, die in Sofe oder Rrieges Gaden gebraucht werden, beijuftebn: denn dies Buch mill mit Ginfalt erflart werben. Und daß ich gleich einen Unfang mache, fo ertheilet mir die Damen und bes fdreibet die Farben der Offenb. 21. gemeldeten Edel gefteine und febet ju, ob ihr fie mir nicht felbft, vom Dof oder fonft mober verschaffen tonnet, daß ich fie au feben befomme. Der ehrmurdige Spalatin erfullete auch alfobald ben Bunfch feines Freundes und porber noch fcbrieb Lutber: ich erwarte die Edelas fteine, welche wohl in Ucht genommen und treulich gurudgeschickt merden follen. Und nachber; die Edele gefteine werden auch wieder angelangt fenn oder Lus cas, der fie hat, wird fie mitbringen \*). Doch in einem andern Briefe bittfa er ihn um die Namen eis niger Raubvogel, Bildpret -und giftigen Bemurms \*\*).

Diese in ihrer Art einzige und bewundrungewurs dige, in ihren unubersehlichen und seligen Wirkungen aber der Unsterblichkeit wurdige Arbeit, war schon damals für die Erzlästerer Cochlaus und Emser neue Gelegenheitzu dem Borwurf, daß Luther die Schrift vers falsche und für alle Feinde der Resormation ein Gogenstand des gistigsten hasses, weil die heilige Schrift den eigentlichen Kern der Resormation bildete, an den sich alle andere Theile derselben ansesten und diesen Kern pflanzte Luther in das herz der teutschen Nastion. Großes Berbrechen! Seitdem das Christens



<sup>°) 2. 26.</sup> a. D. S. 179. 180. 184. 187.

<sup>\*\*)</sup> Cbendaf. G. 203.

thum in ihr angenflangt worden, mar feine größere Bohlthat Gottes ihr wiederfahren. Darum auch, fo lange diefer Rern in ihr murgelt und ju Stamm, Bluthe und Kruchten treibt, wird auch das beilfame Bert ber Rirchenverbefferung fich immer neu erzeus gen und in Segen bluben und bleiben. Belches ber theure und fromme Furft Georg von Unhalt, Dome propft ju Magdeburg und Meifen gar wohl erfannte und weil diefer Pring ein bochgebildeter und in De braifder und Griechifder Sprache febr gelehrter Berr mar, der auch daneben die alten Rirchenvater überaus wohl gelefen hatte, fo wird fein Urtheil uber Luthers Ueberfebung der Bibel alle Lugen und Fabeln des Cochlaus, ber meber Bebraifch noch Griechifch verftand, leicht ju nichte machen. Derfelbe Furft aber fcreibt in feiner zweiten Predigt von falfchen Prophes ten hieruber folgendes. Wer fann fagen, mas fur ein großer Dug und gottliche Boblthat ift, daß auch die gange Bibel beide Alten und Meuen Teftamente, burch den ehrmurdigen lieben D. Martin Luther und andere, fo er baju gezogen, aus den Sebraifchen und Griedifden Sauptquellen in unfere teutiche Gprache aus fonderlicher Gnade und Gabe des beiligen Geis ftes fo reinlich, flar und verständiglich gebracht mors ben, daß auch ber beilige David und die beiligen Propheten fo vernehmlich und beutlich in Wort und Sinne reben, als maren fie in unferer Mutterfprache gebohren und erzogen. Dagegen fie boch hiebevor in anderer Dolmetschung fo bunkel und undeutlich und fcmer ju verfteben gemefen, daß alle lieben Lebrer hoch darüber geflaget und derohalben fo viele und lange Commentare darüber gefdrieben, und ohne Zweis fel St. hieronymus und Augustinus, fo fie noch in biefem Leben maren, diefe boch ruhmen, loben und

ģ

3

ŧ

fich felber berfelben erfreuen und beffern und nicht weniger zeugen murden, baf noch niemals die heilige Bibel in einige Sprach fo rechtschaffen und eigentlich, als in diefer Translation gegeben mare worden. Denn ob es wohl eine große Gnade, daß burch die 70 Juden die Bibel in die Griechische Sprache, web cher Translation die Apostel felbft gebrauchet und nache mals von St. hieronymus und andern in die Latei. nifche Sprache gebracht, melde benn mit großer Dante Barfeit lieb und werth folle gehalten merden; fo get boch St. hieronymus in etlichen Werreben über etliche biblifche Bucher und fonft in feinen Commentae riis und Schriften bin und wieder felbften viel und mancherlei Mangel an, baf an vielen Orten verdune felt und weiset felber jum Brunquell ber Bebraifchen Sprache. Es jeugen viel gelehrte Leute, daß' auch aus diefer Translation D. Martini feliger, wohl fo viel Berftandnif gefconft merden mage, als aus ab Ien andern Commentariis, wie viel lang und dich fie immer fenn und das Bert foldes auch flar ausweis fet. Es muffen auch alle, fo einen driftlichen Ber: fand baben und mit der Galle der Bitterfeit nicht verfehret, in D. Martino die fonderliche bobe Gnade Gottes, def Bert es ift, in biefer Translation ers Bennen, ob mobl etliche find, fo gleich wie die Aefor pifche thorigte Sahnen den Edelgeftein verachten und Epicurische Sau ben Roth mehr benn die Muscaten belieben. Und ob fich auch viel unterftanden, folche ju meiftern, baben auch baneben ibre fonderliche Eranse lation gemacht: doch ba man ihnen D. Luthers Bort, fo er ihnen furgefdrieben, berausnehmen folt, murden fie besteben, wie die Rrabe, die fich mit fremden Fe bern fcmudte und was fie darju machen, flinget ber gegen wie Paft. Und wiewohl fie folder Bibel nicht,

entrathen können, benn sie sonst oft manchen Schweiß taffen und schaal bestehen mußten, ist doch ihre Uns dankbarkeit und verbittert, verstockt Gerz zu verwuns dern, daß sie es noch aufs hocht und ärgst verlästern dürfen. Aber das ist der Welt Lohn, dagegen er dort ein herrliches und ewiges Leben ohne Zweisel gefunden. Wir aber sollten Gott danken für solche Gnade und bitten, daß wir solche seine Translation lieb und werth halten, behalten und auf unsre Nachskommen unverfälscht bringen mögen \*).

<sup>\*)</sup> Predigten bom falicen Propheten. Wittenberg 1545. G. 287.

## Drudfebile'r.

S. 30. Beile 4. bon unten, Note: lies: Eanig, flatt: Euning. . G. 179. 3. 14. bon oben lies: erneuet, flatt: berttamet.